

D, Ganelle.

Gelier Gant



<36618149070010

<36618149070010

S

Bayer. Staatsbibliothek

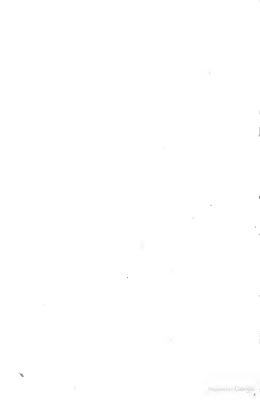

C. f. D. Schubart's

#### Ideen

au einer

# Aesthetik der Tonkunst.

din Aufgeden 1866 gent 1. Organ Loving Count

pon

Ludwig Schubart, Roniglich preußischem Legationsrath.

I. Aaft. maj be bitg. 4. 1806.

Stuttgart :

3. Scheible's Buchhandlung. 1839. Bayerische Staatsbibhothek

MÜNCHEN

inds and be hing a libe

# Dorrede. (1805)

Dachftebenbes Fragment , bas vierzehn Jahre nach bem Tobe feines Berfaffere ericbeint, murbe bem Bublicum fruber vorgelegt worben fenn, wenn nicht fo mancher abgeriffene Artifel erft hatte ergangt, fo manches in Sprache und Bortrag berichtiget, fo manche Lude - befonbere in ben Beifpielen, mo ber Berfaffer bie Gubfibien nicht gur Sand hatte - erft hatte ausgefüllt werben muffen. Mein fel. Bater bictirte bie nachstehenben Blatter, fo wie feine Lebenoges fchichte, auf ber Weftung Sobenafperg einem Ungeubten in bie Feber, ohne bas Manufcript in ber Folge burchzusehen; Die Notenluden ausjufullen; bie Eprache ju fichten, und bie ungeheuern, oft bis jur ganglichen Unverftandlichfeit gebenben Schreibfehler auszumergen \*). Blatter ber Sanbichrift maren unter feinen Bapieren gerftreut und nur mubfam gufammengubringen. Da es inbeffen einer feiner Lieblings: gebanten mar, eine Mefthetit ber Tonfunft gu

<sup>\*)</sup> Er hatte wenig Bucher um fich , ba er bas Wert unternahm, und biftirte fehr Bieles aus bem Ropfe.

schreiben — von ber er so oft mit Begeisterung sprach: ba er hiezu bereits eine Menge Materialien unsammengebracht, und in ben Jahren 1784 und 1785 bie Ausarbeitung begonnen hatte: so unstergog ich mich obiger Muhe um so lieber, je interessanter mir die Iver, und je treffender so

mancher Artifel burchgeführt ichien.

Auch nachdem ich bas Meinige an bem Manufcript gethan, tam es noch barauf an, einige competente Renner barüber ju Rathe ju gieben, und burch vorgelegte Proben bie Stimme bes artiftifchen Bublicums ju vernehmen. Dergleichen Broben find ben Runftfreunden in ber beutschen Monatofchrift, in Bielande Merfur, in ben engl. Blattern, und in ber Leipziger mufif. Zeitung vorgelegt worben. Die Urtheile barüber fielen gunftig aus: man fant ba und bort neue Unfichten, Gigenheit ber Manier, Rlarheit und Popularitat bes Bortrags, und bei aller icheinbaren Leichtigfeit, manche tief geschöpfte, auf Erfahrung ruhende Bahrheit: und fo folgt nun bas Bange, fo weit es fich aus ben vorhandenen Bavieren fortführen ließ.

Der Leser sindet hier eine furze, auch für den Richtmusster zöstlich und anziehend vorgetragene Geschichte der Tonfunst — von den Heberdern, Griechen und Kömern an, die auf die großen musikalischen Schulen der Italiener, Deutsschen und Franzosen. Die deutsche ist, nach Art der Malerschulen, wieder eingetheilt: in die Wiener, Berlinische, Sächsliche, Miglaskaierssche; die übrigen deutschen Kürstenhöse, Würtlendersche; die übrigen deutschen Kürstenhöse, Mürtschen Burten, Galzburg, Maing u. f. w., so wie die Neiche

ftate, werben in befonderen Abschnitten bes handelt.

Das Intereffantefte in biefem hiftorifchen Gemalbe find die oft ziemlich ausgeführten Charaftere ber berühmteften Componiften und Birtuofen: fie find meift richtig, mit Cachfunde und in gebrangter Rurge angegeben, und muffen jedem wichtig fenn, wer überhaupt Ginn für die Runft hat. Ginen großen Deifter in wenigen Beilen fo gu charafterifiren, daß ihn ber Gingeweibte, auch wenn ber Rame megbliebe, auf ben erften Blid ertennt - gehort befannts lich unter Die fcmerften Aufgaben bes Schriftftellere. Rach meinem Befühle find in Diefen Blattern bie Charaftere Banbel, Glud, Bach (Bater und Cobn), Benba, Jomelli, Lolli, Mad. Mara, Raff, und einige andere fo gezeichnet, bag man fie gleich in ben erften Beilen ertennt, und bag bem Lefer ihr Tonbild gleichfam vergegenwärtiget wirb. Ihre verhallten Tone leben in ben Worten wieder auf, und man erfennt die Doglichfeit, bag fich bie oft beflagte Flüchtigfeit ber erecutiven Mufit eben fo burch bas Wort fixiren ließe, wie man bie bleibenden Runftwerte beftimmt hat. Cachfunde bes Berfaffere fowohl in ber mufitalifchen Ausführung, als in ber Composition, leuchtet überall hervor, und feine poetifche Sprache fam ihm oft ungemein ju Statten, Die feinften Ruancen bes Gefühle ju hafchen, und bunteln 3been Worte gu leihen, Die man taum bes Musbrude fahig halt \*).

<sup>\*)</sup> Bas man gegen biefe Charaftere einwenden fann,

Bu biesen Eigenschaften kam ein warmer beutscher Patriotismus, ber auch die Baterlandschronit charafteristret, und gerade hier seinstillichke Rahrung fand. Denn vor dem mu sitalischen Genie des Deutschen beugen sich England und Frankreich, und selbst Italiens Kunstiloft weiß und jest keinen Mozart und Haub au nennen. Die deutschen Instrumentisten waren von jeher, und sind noch immer die Ersten in Paris, London, Rom und Petersburg, und sicher anderen der Rame Deutscher, erwecht in diesen kandern ein gunftiges Präjudiz für den auftretenden Krastmann.

Im zweiten Theile bes Berks, der die Grun desage ber Tonfunft enthalten follte, liefert der Berfagier erft eine Beschreibung aller Anftrusmente, von der königlichen Orgel, die zur schlichten Maultrommel herab, und verweilt besonders dei den Clavier-Arten, worin er sich selbst ausgezeichnet, und wo er manches aus vierzigiähriger Erfahrung abgeschöpfte Geheimnis beibringt. Dann geht er zum Gesang, zum musstalischen Styl, zu den Kunstwörtern, zum Gotorit, zum musstalischen Genie und zum Ausbruck über, und

ift eine gewiffe Allgemeinheit in Bob und Tabel, eine gewiffe Monotonie ber Tiraben, welche ber Beraufsgeber nicht immer abanbern durfte. Man kann einem anbern Schriftfteller gute Dienste thun, ohne das minbeste von feiner Ligenthumlichteit zu verwichen; man kann ibm aber auch, wie wir Beispiele haben, die eigene Manier unterschieben — und hat ibn dann wirklich, selbst wenn biese Manier gut ist, werchschechtert.

schließt mit einer Charafteristif ber Tone, bie schon bei ihrer ersten Erscheinung Ausmertsamseit erregte, und seitbem von einem ber ersten Kenner als ein "tief geschöpftes, wahres, und ganz originelles Tongemälbe" bezeichnet wurde. Wird diese Charafteristif bereinst durch llebereinstimmung naher und tiefer bestimmt; so weiß seber Componist, welche Tonart er für eine gegebene Empsindung, oder Leidenschaft zu wählen habe.

Die große Epoche, welche in unsern Tagen ber unsterbliche Mogart in ber Musik hervorgebracht hat, siel nicht mehr in die Zeit des Berjasiers. — Ich war erst willens, die ganz ausgeführten Charaftere von Handn und Mogart dem Werfe beizussügen; unterließ es aber, so wie die Fortsehung der Geschichte von 1785 bis 1800 (von einer andern Hand) aus dem ganz einsachen Grunde: weil ich bloß den Nachlaß meines Vaters, unvermischt, unbeschnitten, und mit möglichster Beibehaltung des ihm eignen Gepräaces geben wollte.

Die Aubriten über die Noten, die Schlüffel, den Generalbaß, über die Composition, über Melodie, Harmonie u. s. w. sanden sich zwar angemertt, enthielten aber nichts als einige Unterabtheilungen und hingeworsene Worte — als Hingerzeige bei der Aussühlungen Gin eigner Abschnibes Bucht follte de Frage abhandeln: "Was ift in der Tontunst noch zu thum übrig?" Der Verfasser hosse sich durch eine möglicht ins Innere gehende Beantwortung diefer Frage mehr als durch alles andere ein

bleibendes Berdienst um seine Lieblingsfunst zu erwerben, und war entschlossen, die letze Kraft seines Lebens der Berfechtung ihrer ursprünglichen Burde, Reinheit, Einfalt und Macht auf ben Menichen zu widmen.

Meine Entfernung vom Drudorte hat bei aller Sorgfalt, die ich auf die handichrift verwandt, verschiedene Drudfehler und Ungleichheiten in der Rechtschreibung veranfast, die ich nach der Bellage zu berichtigen bitte.

Dftermege 1806.

Der Herausgeber.

## Einleitung.

Man bat bisber behauptet, nur ber mathematifche Theil ber Tonfunft laffe fich auf Grundfate bringen; ber aftbetifche aber liege gang und gar nicht im Gebiete ber Rritif. Daber haben fich Die Berte erfterer Urt bis jum Efel aufgebauft, und von letterer befiten mir faum einige matte, gitternbe Berfuche. Das Tobtengerippe ber Dufit ift, wie alle Tobtengerippe, efelhaft angufeben, boch bat es fur die fritischen Berglieberer feinen großen Ru= Ben. Singegen ber afthetifche Theil ber Tonfunft, der fich mehr mit der Erfindung der Melodie, als mit ber Sarmonie und mit Modulation beschäftigt, oder, welches eine ift, ber biefem Todtenforper Carnation und Colorit gibt, ift zwar viel fcmerer, aber befto fruchtbarer und angenehmer. Rachftebenbe Abbandlung ift bagu bestimmt, Diefen wich= tigen Theil ber Runft gu bearbeiten, und die afthe tifchen Grundfage ber Dufit fo deutlich als mog= lich barguftellen. Richt bem Birtnofen und Rens ner allein, fonbern jedem, ber in biefer gottlichen Runft nicht gang nnwiffend fenn mochte, muß ein Berfuch willfommen fenn, ber gang beutlich zeigen foll, wie man mufifalifche Schonbeiten auf ber That erhafden und beurtheilen fann. Um die zwei

großen Fragen: was ift das mufikalische Schöne? wie wird dieß Schöne hervorgebracht? foll sich die ganze Abhandlung dreben. —

Der Ginwurf, über Tone durfe man nicht urtheilen, fie mußten blisfchnell mit bem Dhre auf= gefaugt und mit bem Bergen empfunden werben, benn jede funftliche Bergliederung vermindere bie Taufdung : Diefer Ginwurf verliert alle Rraft, wenn man bebenft, bag es fonft auch nicht erlaubt fenn murbe, über bie Gegenstande ber Malerei gu ur= theilen, beren Ginbrude gewiß eben fo tranfitorifch \*) find, ale Die Gindrucke ber Tonfunft. Subef liest man einen Mengs, Sagedorn, Lippert, Ruefli. Mbe bifon, b'Argenville, Caplus, Winfelmann, Goethe, Berber, über Diefe und andere fcone Runfte mit Entguden. Es fommt baber alles barauf an, ob man Die Econbeiten ber Tonfunft felbft im Innerften fuble? ob man wenigstens auf einem Inftrumente Deifter fen? ob man philosophisch über biefe Runft nachaebacht habe, und ob man endlich Die Gabe befige , eine Folge von Tonen gu bafchen und in fdidliche Borte einzufleiden, bem Dban= tafiefchwunge und Bergensguffe des Tonfebers gu folgen und bem Lefer ju zeigen, marum Diefer Ton= fas wirflich fcon fen? Bor allen Dingen aber muß ber mufifalifche Meffbetifer ben Wirfungen ber Tonfunft forgfältig nachfpuren, und nach richtigen Drin-

Der Berfaffer.

<sup>\*)</sup> Der Einwurf: bas Gemalbe bleibt, Tone verhallen, ift falich; bie genaue Ansicht einer Partitur bringt mir bie Tone jo genau ins Obr, als wenn bas Stud wirklich anfgesubet wurde.



cipien zu zeigen wissen, warum dieser ober jener Gang so große und einschneibende Ristfungen bersvorbringe, und warum ein anderer Sag frastlos vom herzen der Menfchen abgleite?

### Efizzirte Gefchichte ber Mufif.

Die Tonfunft ift fo alt als bie Belt. Dan tonnte eben fomobl ben Menfchen ein fingenbes Gefcopf, als mit Ariftoteles ein rebendes Gefcopf nennen. Alle Menichen werden mit einer Unlage jum Gefang geboren. Mur mirb biefe Unlage mehr ober weniger ausgebildet, ober gewiffe Bebrechen an ben Werfzeugen ber Stimme, ober eine gang unmufitalifche Erziehung verhindern Diefe Ausbil= bung ber natürlichen Unlage bei ben meiften. In einer Gemeinde von taufend und mehreren Den= fchen wird faum ein Gingiger gefunden werben, ber nicht vom Strome bes Tempelliebes machtig ergriffen und auf feinen Wogen mit fortgemalt wird. Es ift alfo findifch und gang und gar gegen die Burde ber Menichbeit, wenn man mit einigen als ten mufifalifden Gefdichtidreibern annehmen wollte, ber Menfc batte bas Gingen von ben Bogeln ge= ternt, ober Dufit fen nachahmende Runft. Das emige Ginerlei bes Bogelfanges ift ju ermubenb, als daß die Menichen anders als in gewiffen laus nigen Stunden auf die Rachahmung beffelben verfallen tonuten. Die Schwalbe auf unferer Dach= rinne awitichert noch beute wie ju Abams Reiten; Die fleigende Lerche fingt noch jest über bem Saupte bes Pflugers, wie fie fang über bem Saupte Abels Des Chafers; und Die Nachtigall gludt zu unferen

Beiten nicht andere ale fie bem (erften) liebenben Dagre aus bem Schattenbain Ebens qualudte. Singegen welche unendliche Beranderungen bat Die Tonfunft unter bem Menfchengeschlecht erlitten! Bie richtet fich ber Gefdmad nach allen Simmelszonen! Bom funftlofen Bolfsliede einer Grasnymphe, bis gur Bravour-Arie einer Mara ober Gabrieli, welche Abftufung, welcher Tonwechfel! Und vom Dorffiedler bis zu einem Polli ober Cramer binauf. - melde Berichiedenbeit bes Gefcmades, ber Rertigfeit! Much bier geigt fich ber Denfc in ber bo= ben Burbe, Die ibm ber Schopfer anschuf. Die fieben Tone liegen gwar auch in ber Reble ber Bogel; aber mas bat ber Menfch aus Diefen fieben Tonen gemacht! Er abmt bamit bas Caufeln bes Rrublingsluftchens, wie bas Seulen bes Racht= windes und ben malbbeugenben Sturm nach. liebt, er gurnt, er flagt, er tobt; rafet, betet, ver= flucht; er lacht, er weint, er mifcht fich ins Salle luja ber Engel und ins bumpfe Getofe ber Sarfen bes Todes vom Donner gefpalten - und dieg 211= les mit fieben Tonen !!

Das Göttliche ber Aonfunst ift also ganz unverfennbar. Dem Menschen ist das musstalische Genie angeboren, nur von der Eultur bangt es ab, wie weit dieß sein musstalisches Genie treisen soll. Wir dabe, nen Alte, Beriffele, daß Menschen mit der Gabe, den Alte, Aenor obe Bas Nenschen mit der Gabe, den Alte, Aenor obe Bas zu einer Melodie aufzufinden, geboren werden. Das Bauernmädden seundirt ihrer Freundin, ohne zu wissen, daß dieß der Secund sev. Der Handwerfer simmt seinen Strobbas zum Liede seines Weides, obne jemals in einer Singschule die Bereides, obne jemals in einer Singschule die Bere

baltniffe bes Baffes erlernt zu baben. (3m Raspitel vom mufitalischen Genie foll Diefer Punty weit: laufiger auseinandergefett werden.)

Unftreitig ift alfo Die Gefangmufif lange por ber Inftrumentalmufit bergegangen ; benn Die Unterfuchung tongebenber Rorper ift gu fcmer fur bas Rinderalter Der Menschheit. Der Gefang bingegen ift fo naturlit, und entquillt fo frei und fo funftlos unferen Bergen, daß jedes Gefühl von Beiterfeit ober von fußer Schwermuth, ober jeder leidens icaftliche Drang binreichend ift, une bie Lippen jum Gefang gu öffnen. Gang gewiß bat alfo bas erfte Menfcbenraar icon gefungen; ibre 2bfomm= linge ballten ibre Tone nach, und erft nach vielen Sabrbunderten mar es einem Bubal vorbehalten, ben Grund gur Erfindung ber Inftrumentalmufit ju legen. Die Schallmen ober Die Sirtenfibte, und Die Leier wegen ihrer fimpeln Bufammenfenung ge= boren mit Recht unter Die erfterfundenen Inftrumente; und wenn bie beilige Schrift von Jubal fagt : pon ibm find berfommen Die Dfeifer und Beiger, fo ift gewiß die Birtenflote und Leier, und gang und gar nicht unfere Geige barunter gu ver-Reben. Denn welchen Reichthum menichlicher Er= tenntniffe erforbert nicht bie Beige, fo wie wir fie beutiges Tages befigen! Die Symmetrie Des Baudes, ber Stimmftod, Die außerft fimple Stimmung, ber Ginfall , einem perachtlichen Schafbarm burch einen mit Colopbonium bestrichenen Roffcmeif bimmlifche Tone zu entloden, ift ficher erft in weit fpatern Zeiten reif worben.

Bemif aber ift's, und es fann aus ber Ratur ber Denfcheit unumftöglich erwiefen werden, bag

icon ver ber Gundfluth bie Tonfunft unter bem Denfcbengefdlechte febr fart getrieben worben, und fdwerlich bat Bobmer in feiner Moadibe, Dies fem gottlichen Gemalbe ber erften Belt, Die Edil= berung rom Buftande ber Dufit in Diefem Beitals ter übertrieben. Gleich nach ber Gunbfluth findet man wieder Spuren ber auflebenden Toufunft. -Die Chaldger, und fonderlich die Phonicier, baben febr frub fcon Die Tontunft mit bem Gottesbienfte verbunden. Gie übten ben Gefang in großen Cboren und begleiteten ibn fonderlich mit blafenben Inftrumenten von mannigfaltiger Erfindung. 3bre fogenannten Erompeten maren von Erg, noch baufiger aber von Thon; wie foldes aus ber Ginfalt Diefer Erfindung Dargetban werben fann. - Roch bober flieg Die Mufif bei ben Meanytern. Beibgefang ber 3fis und bes Dfpris murbe von mehrern taufend Prieftern abgefungen, und aufer dem ichallenden Rrummborn , ber Erommel , ber Enmbel, welche aus Stabl verfertigt und mit eis nem eifernen Schlagel gefchlagen murbe, noch mit einem Inftrumente begleitet, bas fo lautichallend mar, bag es ben Wefang von vielen Taufenden trua und bob. In Paris, London, Rom und an= bern großen Runftfammlungen findet man einige von biefen Inftrumenten von fo ungeheurer Große und Beite, bag fie fein Menfch mehr anblafen fann (vielleicht auch weil nur bas Dunbftud bagu fehlt). Ginige Diefer Blaginftrumente baben funf bis fechs, einige noch mehr Locher, wodurch Dan= nigfaltigfeit in ben Ton gebracht werben fonnte. Da ber Gefchmad ber Megpptier in allen Studen ungebeuer groß mar, fo fonnte man auch obne biftorifche Beweife bartbun, baf fie in ber Dufif bas Gigantifche liebten, - wovon übrigens alle Schrift= fteller zeugen, Die Die agpptifche Wefchichte abge= bandelt haben \*).

Die Dufif ber Deber und Perfer mar anfangs ernft und majeftatifc, verfiel aber mit ber Ration gar bald in Beichlichfeit. Die Derfer und Meber fingen fur Beiber, fagt Renophon; fie machen bie Seele nicht ftart, fondern entnerven fie. Daber liebten Die Derfer gu ben Beiten bes Darius Co= bomannus die weiche girrende glote, wogu ein reigendes Dabden fang, und allerlei wolluftige Stellungen unter bem Gefange machte.

#### Anden.

Unter allen morgenlandischen Bolfern übertrafen Die Juden in der Tonfunft Die übrigen weit. Cowohl in der Bocal = ale Inftrumentalmufif batten fie febr frube ichon große Deifter, ober, wie fie felbige nannten, Den atzeache, aufzuweifen, Die wir in unferer Sprache Birtuofen nennen murben. Und wenn die Dichtfunft eines Bolfes mit ber Tonfunft immer gleichen Gang gu balten pflegt, fo lagt fich fcon baraus unwiderlegbar fcbliegen, ju welcher Sobe bie Dufif bei ben Juben geftiegen fenn muffe. -

<sup>\*)</sup> Wie fürchterlich fcon muffen nicht bie Leichenmufiten ber Megnotier gemefen fenn, menn man bem Beugniffe bes Berodote trauen barf! - Benn aber ber Say fo fteif wie ihre Gemalbe und Bilbfaulen mar, fo murbe er fur uns tein Intereffe mehr haben.

Lowth (de sacra poesi Hebraeorum) hat zwar Bieles von hebräischer Poefie gesagt, aber bei weistem nicht den tausendien Theil, den der Kenner empsindet \*). In allen Gattungen der Dichtfumst waren die Hebräer Meister; da aber bier nur die tprische in Betracht sommen sann, so läßt sich auch schon auß diesen auf die Bollsommenheit der hebrässchen Musik schließen.

Wenn bie Lieder, Die in ber Bibel feben, eben fo vortrefflich in Dufit gefest morden find, mer fann ibnen beute noch etwas Bortrefflicheres ent= aegenfeten? Das Lieb Mofis in ber Bufte murbe gefungen und mit bamaligen Inftrumenten beglei= tet. Ctaunen murbe vielleicht Die Welt, wenn mir Die Melodie beffelben mit feiner harmonifchen Be= bandlung mußten; fo wie jeber Gefühlvolle über bas Lied felbft faunt. Bur Beit ber Richter fam Die Dufif bei ben Sebraern in Abnahme; boben Schwung aber erhielt fie unter David und Galo: mon wieder. Die Raubereien der Davidifden Sarfe, Die mander Schwachtopf verfpottete, find jedem leicht erflärlich, ber ben Bauber ber Berbindung gwifden Dichtfunft und Dufif genau fennt. Gang aemig beflamirte David vor Caul große, bergein= fcneibende Nationalbegebenheiten und begleitete fie mit ben einfachen Accorden feiner Sarfe. Rur bar= aus lagt fich bie große Wirfung einigermaßen be= greiflich machen, Die einen rafenden Caul entfeffeln founte. -

Det getanog.

<sup>\*)</sup> herder in feinem Geifte ber hebraifchen Poeffe bat weit niebr gefagt, als Lowth, und die Forderungen bes Berfaffers größten Theils erfchoptt.
Der Berausa.

Unftreitig war David eben barum einer ber groß= ten Dufifer, weil er bie Baubereien ber Dufit mit ber Dichtfunft zu verbinden mußte. Doch erflomm erft ju Salomos Beiten Die bebraifche Dufif ibr Afme. Bei ber Ginweihung feines Tempels batte er achttaufend Canger und zwölftaufend Inftrumentaliften, und ber Beift biefes großen Monar= den ift uns Burge, bag bie Dufit feinen übrigen Gefdmad nicht verläugnet baben werbe. Um uns einigermaßen einen Begriff bavon ju machen, muf= fen wir uns ben jegigen Choralgefang vorftellen, fo wie er von ber Drgel, ber ichneibenben Rinfe und bem Pofaunenhall begleitet wird.

Die Sebraer batten verschiedene Inftrumente, Die wir jest nicht mehr fennen. Deiftentheils murben Diefe Juftrumente geblafen, und, mas mit ber Sand gegriffen murbe . brauchte man nur in ben gebei=

mern Concerten ber Großen.

Die Sallvofaune mag vielleicht mit unferm Rub= borne viele Mehnlichfeit gehabt haben, und die feft= liche Gelegenheit empfahl fie.

Das Inftrument auf fieben Saiten lofet blog bas große Rathfel, bag bie Sebraer, wie alle Rationen, icon Renntniffe von fieben Tonen batten. Das Septachord mar ihnen, wie anbern Bolfern, befannt, weil bie Rabl fieben als Dafftab aller Bollfommenbeit in allen Biffenfchaften und Runften berporragt.

Bei ben Sebraern fannte man feine anbere Berbindung in ber Dufit, als mit ber Religion. 3br Tempelaefang mar voll Burbe und Majeftat; Die Leviten, die überhaupt jum Gottesdienfte ausgele= fen waren, mußten auch die Dufit beforgen, bod immer unter Aufficht eines gemiffen Chorregenten. Co mar g. B. ju ben Beiten Davide Uffarb ein folder Deifter. Aus feinen gottlichen Gefan= gen ju ichließen, muß er große Steen gefest ba= ben; und fo bunfel bie Nachrichten von bebraifcher Dufit überhaupt find, fo wollte ich boch faft bebaupten, bag Enbarmonie, Unifono ober Einflang ibr Charafter gewefen fenn mochte.

Der Bechfelgefang war, wie man aus ben Pfalmen fcbließen fann, auch ben Bebraern befannt. Heberhaupt aber lagt fich aus ben bebraifchen Befangen abnehmen, bag Deutlichfeit bes Ausbruds, bonnernde Deflamation und fflavifche Inftrumen= tenbegleitung ibr Charafter gemefen fenn muffe. Bu bedauern ift es, bag bie Erfindung ber Roten in fo fpate Beiten fiel, fonft murbe es leicht genng fenn, ben Charafter ber Tonfunft bei allen Bol-

fern zu bestimmen.

Die Bebraer bestimmten bas Steigen und gallen ber Tone, beren fie nach vieler Wahrscheinlich= feit nicht mehr als funf batten, Die mit ben funf Gelbftlautern a, e, i, o, u übereinfamen, unter welchen ber erfte ben tiefften, ber lette bingegen ben bochften Ton bezeichnete. Gben fie maren es auch, wodurch die lange ober furge Dauer ber Tone bestimmt wurde. Bur mufitalifchen Schreibfunft ber Juden geboren auch ihre achtzehn metrifche Accente. Db nun in berfelben nach der in bem Werte Schilte Saggibborim aufgestellten Bebauptung bie wirfliche Form eines funftlichen Gefangs enthalten war, ober ob fie bloß Erinnerungszeichen an einzelne Theile bes Ganzen porftellen follten. barüber wird man nie mit Gewigheit entideiben

tonnen. Aus allen historifchen Fragmenten aber, die auf unsere Zeiten gefommen sind und die man jum Theil durch die lächerlichften Spyothesen aufftute, resultirt immer so viel, daß die musikalische Sprache dieser Nation höchft mubsam und schwer muffe gewesen seyn.

Db nun die Juben noch beutiges Tages biefe mufftalische Ebaraftersprache verfteben, ift mir nicht bekannt. Doch muffen ihre Borfanger eine Art von Noten baben, sonft begreif ich nicht wohl, wie fie die mannigfaltigen Beugungen ihrer Gefänge

berausbringen fonnen 3).

Die Bebraer batten aufnehmend viel Inftrumente, befonders blafende; ibre Sallvofaune, Die fie im Rriege und im Gottesbienfte brauchten, batte einen gewaltigen Ton. Dan borte ibn auf eine arofe Entfernung, rief damit Die Beere gufammen und fundigte bobe Refttage an, ober begleitete ba= mit ben Dfalm ber Driefter. Mus ben Heberichrif= ten ber Pfalmen lagt fich ichließen, bag bie Ruben für jebes nationallied auch eine Nationalmelobie batten, nach welcher mehrere andere gefungen murben. Be nachdem nun die Sauptempfindung beichaf= fen war, die in einem folden Liebe lag, brauchte man ju ihrer Begleitung nur folche Inftrumente, wie fie fich bagu nach ihrer befondern Ratur und Beidaffenbeit am beften ichidten. Much ift es bochft mabricheinlich, bag fie ichon die Moll- und Durtone tannten. Doch läßt fich nicht behaupten, wie



<sup>\*</sup> Martini, Burney und Fortel geben in ihren biftorifchen Werten hierüber die befriedigenofte Anstunft. Die Berausg.

einige neuere Rabbinen gur Chre ihres Bolfes gu erweifen fuchen, baf fie icon bie Camaritaner ge= faunt batten. Roch fcmerer ift auszumachen, mas eigentlich jedes in der Bibel angeführte Inftrument , g. B. Die Barfe, Githit (ein gu Gath er= fundenes Inftrument), Gebor, Die Drgel, Die Cymbel und die manigfaltigen Blasinftrumente für einen Tonumfang und fur eine Birfung gebabt baben. Dan lefe , was bieruber Gerbert in fei= nem portrefflichen Traftat de Musica sacra, und Pfeifer in einer eigenen Abbandlung über Die bes braifche Tontunft gefdrieben baben. Ingwifden wird mir die erstaunliche Wirfung ber bebraifchen Dufit, wenn g. B. ein David burch ben Bauber feiner Sarfe ben Geift ber Schwermuth aus einem Saul verjagte, gar leicht begreiflich, wenn ich bebente, baf bie Juben bie Doeffe in ibrer bochften Rraft mit ber Dufit ju vereinigen pflegten; und bag man fich bochft felten ober gar nie mit einem Inftrumente allein boren lief.

Auch scheint es mir aus verschiedenen Grunden bocht wahrscheinlich, daß die bebräische Poesie mehr mustalische Poesie, als eigener Gesang war. Das Inftrument begleitete den Declamator, der natürlich ganz vortrefflich sehn mußte, und alle Rüsancen und Schattirungen auszudruden vermochte—entweder mit furzen Stößen oder ganzen musstabriden. Jedes Comma, ganzes oder halbes Glied, jedes Zeichen der Bewunderung, die Auszrufung, die Auszrufung, die Auszrufung, die Auszrufung, die Anger, jeder Punst wurde durch das begleitende Instrument ansgedrickt. Man kann noch beute an unsern guten, für die mustalische

Declamation gemachten Studen , bie aufferorbent: liche Birfung ber bebraifden Mufit aufs beutlichfte erfennen. Doch muß man auch bier aus Prabilection fur die Doefie nicht ju weit geben und allen ansgeführten Befang verwerfen wollen : benn ber Gefang ober bie Dufif überhaupt fann Empfindungen und Ideen nach ihrer Urt ausfub= ren, bie ber Dichtfunft unmöglich find. Und bag Die Bebraer auch folden ausführlichen Befang ge= babt baben muffen, ift mehr als aus einer Stelle ber beiligen Schrift flar. 3bre vortrefflichen Bechselchore, wie 3. B. ber Pfalm: "Dantet bem herrn , benn er ift freundlich;" und ber meifter= bafte Pfalm: "Machet Die Thore weit und Die Thuren ber Belt boch, bag ber Ronig ber Ebre einziebe," Die einen abwechfelnden und ausgeführ= ten Gefang vorausfegen; ibr burch viele Zacte burchgebendes Sallelnjab ; ibr Gela, welches ge= wiß nichts anders als eine mufifalifche Daufe ift, worauf ein anderer Chor begann; ihre ichon oben ermabnten Menatzeachs in allen icon Damals befannten Juftrumenten; ber bobe Rlug ibrer Gin= bildungefraft und der volle Strom ihrer Empfin= bungen - erweifen bieß jur Benuge. Die große Menge von Gangern und Inftrumentiften gu ben Reiten Davide und Salomone preift fonderlich Affaph, Calfol und Dedan. Chade, daß ihre Tone verballt find, und bag fich bie mufifalifche Sprache ber Bebraer, wie aller übrigen alten Bol= fer, megen Mangel allgemein verftandlicher Beichen nicht fo erhalten fonnte, wie die Dichtfunft! Die= fer Seufzer wird uns noch oft entlocht werben, aber uns zugleich ben großen Werth unferer Do=

tenerfindung befto fublbarer machen. Roch muß ich bier anmerten, bag burch bie babylonifche Be= fangenicaft und bie baraus erfolgte Berftreuung ber Juben, Die Dufit unter Diefem Bolte gewaltig gelitten bat. Esra, Diefer große Dann, ftellte gwar ben Gottesbienft, und mit biefem auch bie Mufit wieder ber; aber nur als Chatten ber pos rigen Berrlichfeit. Die inbifden Greife weinten bitterlich, Die fich noch ber ebemaligen Pracht bes Gottesbienftes, und fonberlich bes feftlichen Rlangs ber Dufif erinnerten. Der bobe Triumphton, bas Donnergetofe ihrer vormaligen Tonfunft, mar nunmebr verftummt, und man fang meiftentheils Die Rlagelieber bes Beremias mit weinenben Lauten und gedampfter Inftrumentenbegleitung. Die Dufit weilt nicht gern unter einem Bolte, bas Unterdrudung , Mangel , Elend und Echmach gur Erbe beugt; baber erbolte fich bie Tonfunft un= ter ihnen nur allmablig. Bu ben Beiten Simons, bes Sobenpriefters, ber felbft ein trefflicher Dufi= ter war, gab es wieder einige gute Tonfunftler. Rofenbus in feinen Befdichtsbuchern fomobl, als in feinen indifden Alterthumern, verbreitet über bas Steigen und Rallen ber jubifchen Dufit febr viel Licht.

Bu ben Zeiten Chriftus scheint die Musik der Hebraer nicht sonderlich im Flor gewesen zu senn. Mit dem moralischen und politischen Berfalle dieser Ration verfiel auch Musik und Poesse. Zwar ift das Zeugnis einiger beidnischen Schriftseller, die die Musik der Zuden ein Elesgeschrei nennen, ganz und gar nicht gultig; aber doch ift gewiß, das es sich nach dem Arde Zesus mit den Zuden

in allen Studen jum Ende neigt. Im Jahre 70 ward Zerusalem gerfibrt, ber Tempel sammt bem Borrathe aller mufifalischen Instrumente verbrannt; das Bolf unter die Nationen ausgesäet, und die wenigen Kenner der alten hebräischen Musik ftarben nach und nach ab.

Die beutigen Juben haben zwar große Meister in der Tonfunst. So sindet man, z. B. besonders in Prag, Birtussen in allen Inftrumenten: aber diese Leute sind keine Repräsentanten des alten Getädmacks; sie baben sich ganz nach dem neuen gebildet. Denn wer wird glauben, daß die Juden zu den Zeiten des guten Geschwacks so abscheulich gesungen haben, wie ihre Borsänger jest in den Ton so entsessich, machen so abscheuliche Grimassen, und werden oft o roth und so blau im Gesichte, daß einem bisweisen um das Leben des Borsängers dange werden sollte.

## Briechische Mufik.

Die Griechen muffen febr fruh mit ben Gebeimnisen bieser Kunst vertraut gewesen sewiDurch ihre früheste Geschichte, so febr sie in bas
moftische Duntel ber Fabeln gehult ift, blist boch
schon die Gewalt ber Tonfunst durch, ja man sollte
glauben, daß die Musit biesem großen Bolte die
Schwingen zu seinem staunenswertben Auffluge gez
geben habe. Wer tennt nicht die Fabel vom Drp beuß, der mit dem Jauber seiner Leper die Ungeheuer bes Waltes jähmte, daß sie tamen und
feine Soblen lecten?

In dieser ganzen Dichtung sieht ber Philosoph nichts anders, als die erften Eindrucke der Mustigan eine solft, das fo mustfalisch als irgend eines in der Welt war. Alles förberte die Tontunft in Griechenland. Die günftigen Einflusse des himmels, die weichliche und empfängliche Bildung griechischer Körper; die gesinde und den Kinsten entsprechende Regierungsverfassung; die fast heilige Veredrung des Genies aller Art; und sonderlich die Berbindung der Religion mit den Künsten mußten die Mustig unter diesem Bolte bath in ausescrobentliche Ausgaben der Bengen. Lange sogen die

Griechen nun ben Rauber ber Tontunft ein, ebe fie Die Gottin felber fleletirten und ein Spftem bildeten. Doch findet man icon in den Gefeten Draco's und Colon's Spuren, daß biefes Bolf Die Dufit mit ber Erziebung auf bas ftrengfte per= band. Gymnaftif und Dufif maren bie beiben Sauptpfeiler, worauf fich ihr ganges Ergiebungs= inftem grundete. Doch ift es außer allem Zweifel. Daff fie bem Borte Dufit eine piel meitere Deus tung gaben, als wir beutigen Tages anzunehmen gewohnt find. Gie verftanden unter bem Begriffe Dufit, nicht blog die Runft, auf die Empfindung burch Tone ju mirten, fonbern gaben ibm foggr eine moralifche Bedeutung, und begriffen bar= unter Die Sarmonie aller Geelenfrafte, ober wie Plutard fagt, ben Ginflang bes moralifden Gefühls. Indeffen beschäftigte fie icon die Mufit in der Rind= beit ihrer Befchichte. Somer felbft fang feine gottlichen Gebichte ab. und ob bief nun gleich mehr mufitalifche Declamation als wirflicher Sang gewesen fenn muß; fo ift es boch icon ein flarer Beweiß, wie tief es die Griechen fühlten, baß Poefie immer mit ber Dufif verbunden fenn follte; Die Gefange bes Alcaus, Dinbars und ber Sappho. bes Dufaus und Unafreons murben nicht bloß ge= lefen, wie wir mabnen, fondern fie murben ab= gefungen und mit ber Leper begleitet. Diefe Lpra war eigentliches Septachord, ober ein mit fieben Caiten bezogenes Inftrument, welches folgenbe Tone in fich begriff: F, G, A, B, C, D, E. Bald aber fam noch bie Octave bingu.

i.

Die Griechen erfannten fehr frubgeitig bie Rraft bes vollen Accordes. Gie wußten, daß der Grund= ton icon feine Duinte enthalte, und burch bie innigfte Bereinigung mit berfelben bie Terze zeuge. Dieg nannten fie ben einfachen Accord; bald aber fanden fie burch bie Richtigfeit ihres Dhre, baß Die Prime fich mit ber Octave verdoppeln laffe; ia fie legten noch bie fleine Septime in ihre Ton= leiter, weil ibr richtiges Gebor bemerfte, bag bie ichneidende Octave, wenn fie ju ermatten beginnt, fich freiwillig gur fleinen Septime binneigt: wie ber Mann fein Beib fußt , um fein Gefchlecht fortzupflangen : Gine Bemerfung, Die icon ber große welfche Sarmonift Tartini in feinem vortrefflichen, leiber faft gang unbefannten Tractat über Die Barmonie gemacht bat.

Die griechische Tonleiter mar alfo folgende:

| 4. | Mete -   |   | e  |
|----|----------|---|----|
| 6. | Paranete | _ | d  |
| 5. | Paramefe |   | c( |
| 4. | Mefe -   |   | a) |

3. Lichanos — (g 2. Parppate — (f

1. Sppate

Pythagoras bemerfte querft die barin enthaltene Lude, und ftellte in zwei unverbundenen Tetrachar= ben folgende Tonleiter auf:

S. Nete — e e 7. Paranete — d 6. Arito — c c l das oberste Actrachord. 5. Paramese — l l

4. Mefe - -

3. Lichanos ober g unterftes Tetrachord. Spperpate -

2. Parppate

1. Sprate

Bas nun bie Stimmung ber griechischen Saiteninstrumente betrifft, ob folde nach bem Boethius folgender Magen beschaffen war

e Die bochfte Saite

h) die beiben mittlern Caiten

e die tieffte Caite.

oder ob das griechische Tetrachord vor den Zeiten des Pothagoras Ivone enthielt, die näher beisammen lagen läßt sich nicht mit Gewißheit behaupten. Immer war es sehr unvollsommen, und so schweichelnd das Harveggio ist; so entsteben doch im weitern Fortschritt der Ione wahre Dissonanzen. Pythagoras sah zuert diese Unvollsommenheit ein, und ersand deswegen das berühmte Instrument, Helison genannt, welche eine ganz simple Form, und seinem Bau nach einige Aechulichfeit mit unserm jesigen Hadbrett hatte.

Dieses Juftrument war junachst dazu geeignet, um die Berhältniffe der Sonsonangen darauf zu bestehmmen. Rircher gibt bei dessen Berferrigung sieben Linien an, und sagt: man soll die eine Seiter eines Bierecks zuerft in zwei, alsdann in vier, und endlich in drei gleiche Abeile abtheilen. Durch diese also gemachten Punste soll man alsdann Parallellinien ziehen. Hierauf ziehe man von der odern Ede oden gedachter Seite eine Lienie in die Mitte der untersten Linie, alsdann gibt diese unterste, auf solche Art in zwei gleiche Abeile getheilte Linie von fintsang; die zweite langere Linie von unten gegen die dritte ihres gleichen das Semitonium majus, oder den großen unvollfoms

menen Ton, 3. B. cis, d, e, f, bergleichen vierte gegen die fünfte den Tonum majorem, oder ganzen Ton u. f. w. Caelius Rhodiginus legte dem helifon neun Saiten bei, wovon jede den Rammen einer Muse führte.

hieraus fiebt man, baß bieses Instrument, wenn man es auch wirflich spielte, ben Bortrag gang einsacher Tonstüde gwar vortrug, aber im gangen boch noch sehr unvollsommen war. Rur färglich fonnte man auf bemselben in eine verwandte Tonart ausweichen, weil die Einseiter dazu fehlten.

Bon ben wenigen Ueberreften altgriechischer Musfit, die herr Burette zu Anfang des vorigen Jahrs bunderts in der Bibliothef des Königs von Frant-reich auffand, mag auch bier der schon bekannte Sommuns an die Muse Calliope eine Stelle einnehmen:





Dieß griechische Lieden, das feiner Einfalt nach fich unferm alten Choralgesang völlig nabert, bat, bei aller seiner Einfalt, das Gebrechen der äußerst eingeschränkten Tonleiter. Ueberall vermißt man Ibne, die dem Gesange Anmuth und Rundung geben. Rirgends ift eine Spur von Modulation in andere Tonarten. Zwar war dieses bei dem Mangel so vieler Semitonien unmöglich, indessen faur

ben bem Runftler noch immer leicht zu erfindende Runftgriffe offen, Die balben und Bierteltone berporgubringen. Bu ben Beiten Alexanders bes Groffen mar bie Tonfunft unter ben Griechen im boben Rlore. Coon bundert Sabre por ibm batte Perifles, ber Renner und Chater jeber Runft, auch bie Dufit mit verschwenderifder Freigebigfeit unterflust. Ginem großen Rlotenfpieler ließ er nach unferm Gelbe ein Gefdent von 20000 Gulben reichen. Roch freigebiger belohnte ber Befieger Mfiens Die Tonfunftler. Er führte ben erften Birtuofen feiner Beit, Timothens, mit fich umber, und ehrte und belobnte ibn foniglich. Diefer Ton= funftler batte jeden Rauber ber Dufit in feiner Macht. Er wedte ben ichlafenden Muth zum Streit; er fanftigte bas lobernde Rriegsungeftum; er blies Die Funten ber Liebe ju Flammen auf; er fcmelgte bas Selbenberg Alexanders zum Mitleid gegen Die von ben Berfern gemorbeten Griechen: vom Dit= leid ging er gur Rache uber, und bewaffnete Mlerandere Rauft mit ber Morbfadel, womit er Derfepolis in Brand ftedte: wie bieg alles Dryben in feiner meifterhaften Dbe: Aleranbersfeit ober bie Dacht ber Tonfunft, gang unnachabmlich fcon und ftart gemalt bat.

Wenn man ber Begeisterung ber Dichter glauben burfte, so könnte man in ber Geschichte ber griechischen Contunt noch bober binaufgeben. In Hosmer Bilabe, sonbertich in ber Douffee, findet man ungählige Spuren, wie boch die Musik schon in ben frübesten Zeiten von ben Griechen geschäder wurde. Allein die blübende Phantasie des Dichters abgerechnet, so haben wir gang und gar keine

bestimmte Radricht von ben Schicksalen biefer göttlichen Kunft unter ben hellenen. Man jo bie Toite ein, und schrieb feine Kheorie. Endigt trat Aristoren auf, und anatomirte zuerst den bimmlischen Körper ber Tonfunst. Er brachte ein Zablenspistem hervor, das feine Genies zeugt, und nichts weiter beweist, als daß die Quinte, die Terze und die höhere Octave, mit einem Worte, der volle Accord im Gebiete der Tonfunst liege. Aus bem Berhälfnis der gleichen und ungleichen Zablen bewies er, daß die Tonfunst nichts anderes sein als eine Rechenfunst, die man dunkel süble. 3. B.

1. 2. 4. 5. 16. 32.

3. 9. 15.

7. 14.

In biefen Zahlen liegen die Berhaltnisse ber Tonftunft, so wie sie noch beute unter uns bekannt find. Doch, de die Zissen des Generalbasses noch weitern Umsang baben, und auch die Semitonien in sich begreifen, so past sein Spstem ganz und gar nicht mehr auf unsere Zeiten. Dessen unge-achtet war die Eintheilung der Griechen von musselalischen Tonen ganz vortrefflich. Sie theilten nämlich solche nach dem Zeugniß des Plutarchs

a) in bas biatonifche,

b) in bas dromatifde, und c) in bas enharmonifde Rlanggefdlecht ein.

Die biatonische Tonleiter ber Griechen schritt gleich ber unfrigen in gangen und halben Tonen, die dromatische und enharmonische aber auf eine gang verschiebene Urt fort, nämlich die eine in halben Tonen und fleinen Tergen, die andere in Biertelstonen und großen Terzen. Ihre dromatische Tonleiter enthielt Tone, die wir beutiges Tages mit Kreuzen bezeichnen 3. B. G dur, D dur, A dur, E dur, H dur, Fis dur, Cis dur, Gis dur.

Die Molltone fanuten fie gang und gar nicht; benn es ift Unfinn, wenn man annehmen will, daß bie liblifche Flote blog für wei de Tone geschaffen gewesen; eine Blote von lauter Molltonen lagt fich nicht benten. Die liblische Klote war gewiß unfern Kloten abnlich, und die dorifche unferer hoboc.

Indessen verdient es hier bemerkt zu werden, daß auch die Griechen sehr frühzeitig anfingen, Wocalmusst von der Instrumentalmusst zu sondern,
und daß die ersten bewundernswerthen Wirfungen
ber Tonfunst nicht anders begriffen werden können,
als daß Poesse lange Gedicterin über die Tonsen,
als daß Poesse lange Gedicterin geber die Musser
nichts zu thun batte, als den großen Rhapsoden
zu begleiten. Die Griechen batten gewisse De en,
die man ungefähr mit unsern Opernbausern vergleichen
kann, in diesen Obeen übten sich nicht allein große
Declamatoren, Mimiser und Künstler aller Art,
sondern auch die Musser. Was todt war, was
keinen andern Ausbruck der Dichtsunst zusieß, das
bin strömte der Kataraft der Tontunst!

Die Griechen batten zwar unfere Roten nicht, womit man bie mufikalischen Ibeen allen Nationen mittbeilen fann; aber sie batten boch gewisse zeichen, bie sie iber ober unter bie Worte ber Dichter binsepten, und wodurch sie das Steigen und Fallen ber Stimmen so ziemlich bezeichnen sonnten. Bir versteben zwar jest ihre mufikalische Eharafteristil nicht gang mehr, boch seben wir so viel

baraus, bag fie außerft eingefchranft mar. Der trage ober ichnelle Gang ber Tone, Die Bestimmung ber Tacte, Die Bemerfung ber mufifalifchen Farben, die Berflogung ber Tone, und fonder= lich bie Gintheilung ber Tacte, fehlte ben Gries den gang und gar. Gelbft ber Tiefforfder Dlut= ard bat in feiner Abbandlung über griechifche Dufit nichts weiter bewiefen, als bag fie mit ber unfrigen ungefahr im Berhaltniffe eines Zwerges gegen einen Riefen ftanb. Ginfalt und richtige Berhaltniffe mogen ungefahr ben Charafter ber griechischen Dufit ausgemacht baben. Aber mas ift dief gegen die Mufit ber Belfchen und Deut= ichen ?! Ale Die Griechen von ihrer Urgroße berab fanfen, ba verfant and ibre Tonfunft, und Dio ber Geschichtschreiber fagt mit Recht: Die Griechen beulen und fingen nicht mehr; Die Griechen lepern und fpielen nicht mehr.

Che ich ben Artifel von ber griechifchen Tonfunft beichließe, muß ich ihren Charafter, fo weit

es fich thun lagt, erft fury bezeichnen.

Firs erfte icheint fie weit mehr Declamation, als Gesang gewesen zu fepn. Das Pathos war gewiß dieser Mufit eigen, wie man theils aus ben vortrefflichen Gebichten, theils aber auch aus ben wenigen Ueberreften berfelben mit Zuverläßigfeit ichliegen fann.

Die ersten Christen fanden bie griechische Musit so vortrefflich, daß sie viele gangbare Melodien beibehielten, und nur driftliche Terte darunter eigenen. Sie gaben ein griechisches Gefangbuch heraus, welches aus acht Stimmen ober Singweisen besteht, und beswegen Achtstang heißt. Aur Zeit

Carls des Großen tam diefer Achtflang auch in die lateinische Rirche, und unfer großer Lutber bebielt fie bei, und seste deutsche Texte barunter.

Wir befigen fie alfo noch in unferer Rirche in

ben berrlichen Liebern :

"Ein Kind geboren zu Bethlehem. "D Lamm Gottes, unschuldig. "Es ift das heil uns fommen ber. "Ein feste Burg ift unfer Gott. "Dant fagen wir alle. "Ebrift ist erstanden.

»Mitten wir im Leben find. "Bom himmel boch ba fomm ich ber.«

Rach Diefen berrlichen Melodien gu urtheilen, Die feit fo vielen Sabrbunderten in ben driftlichen Bemeinden ballen, ift Ginfalt und Erhabenbeit gang gewiß ber Sauptdarafter ber griechischen Dufit gemefen. Sochgefarbte Tone, funftliche und weit= gefuchte Mobulationen, ichnelle und geflügelte De= lodiegange, Gintheilung in Die vier Stimmen Des Discants, Tenors, Alts und Baffes faunten fie ficher nicht. 3bre Gefange gingen im Ginflange : wie einer fang, fo fangen alle. Much fcheinen fie von ber Berichiedenheit ber Tacte und Denfuren nichts gewußt ju haben. 3hr mufitalifcher Rhytmus muß alfo außerft reich, abwechselnd und gerabe berjenige gemefen fenn, ben unfer Rlopftod an ber beutigen Dufit vermißte. Die Gintheilung ber Melodie in Tacte bestimmt zwar ben Gang berfelben, aber bemmt gugleich ben glug ber Gin= bilbungefraft. Db auch bie Griechen ben mufita=

lifden Stul in ben gottesbienftlichen, bramatifden. mimifchen, Rammer= und Bolfeftul eintheilten, ift febr fdwer zu beantworten : boch beweifen ibre (Scolien) Tifchgefange, woruber Sageborn uns eine fo portreffliche Abbandlung geliefert bat, baf fie ben Ion ber Bolfelieber forgfältig vom Tone ber religiofen Befangen ju unterfcheiben wußten. Euripides, Sophofles und Mefchplus nach ju ur= theilen, maren ibre Chore voll Majeftat und Burbe: und ba fogar bie Chore bes Ariftophanes gefun= gen murben, fo muffen fie auch im fomifchen Stol feine Rremblinge gemefen fenn. Dit einem Bort. und obne Grafomanie gefprochen, fo fann man guverläßig behaupten, bag ibre Dufit gwar in einem verhaltnigmäßig trefflichen Buftanbe gewefen, aber fich boch bei weitem nicht mit unferer beuti= aen veraleichen laffe. Diefen Reichthum, Diefe Mannigfaltigfeit ber 3been, Melodien, Sarmonien Mobulationen, biefe fubne 3magination, biefe oft fcwelgende Phantafie, fucht man bei ihnen vergebens.

Bum Befdluffe fugen wir noch ihre Tonleiter bei:

## für das Alavier.

|       |      | -   | . 0   |   |
|-------|------|-----|-------|---|
|       | -0   |     | 16-   | 0 |
|       | -    | 0   | 100   |   |
|       |      |     | 1     | 1 |
|       |      |     | 1     |   |
| 1 -8- | b-@- | -0- | 160   | _ |
|       | -    | -   | 8     | 8 |
|       | -    |     | -     |   |
|       | 0 0  | 6 C | 8 6 8 |   |

| 8          | 0              | ‡.a. | 0    | 0.0   | b.o./ | 0   |
|------------|----------------|------|------|-------|-------|-----|
| <b>D</b> : | 8              | 8    | 8    | 8     | 8     | -8- |
| 8          | 0              | 0    | 0    | 0     | 0     |     |
| <b>ə</b> : | <sup>b</sup> 8 | 8.   | b:6- | \$-8- | :3:   |     |

Die Conreihen der Alten.

| Berhattniffe. |   |   |   |   |    |   | - |
|---------------|---|---|---|---|----|---|---|
| 1536          |   |   | 1 |   |    |   |   |
| 1728          |   | T |   |   | 1  | 1 |   |
| 1914          |   |   | T | 1 |    | T |   |
| 2048          |   | 1 | 1 | 1 |    |   | 1 |
| 2187          |   |   |   |   |    | - | 1 |
| 2304          | T | T |   |   | T  | T | - |
| 1592          |   | T | 1 |   | -  |   | 1 |
| 2916          | 1 | 1 | 1 | - | 1  | 1 | 1 |
| 3072          | 1 | 1 | T | 1 | T  | 1 | T |
| 3456          | - | 1 | 1 | ī |    | - | 1 |
| 3888          | 1 |   | 1 | T | 1  | 1 | 1 |
| 4096          |   | 1 | 1 | - |    | - | 1 |
| 4374          | 1 | T | 1 | T |    | 1 | 1 |
| 4608          | - |   | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 |
| 5184          | 1 | Ī | 1 | 1 |    | 1 | ı |
| 5832          | J |   | 1 | 1 |    | 1 | 1 |
| 6144          | ı | 1 | 1 |   | 1  | 1 | 1 |
| 6912          | 1 | 1 | 1 | T | T  | T | 1 |
| 7776          | 1 | - | 1 | - | -  | 1 | 1 |
| 8192          |   | - | - | T | 1  | 1 | T |
| 9216          | 1 | 1 | T | 1 | 1  | 1 | T |
| 10368         | 1 | 1 | 1 | 1 | -  | 1 | 1 |

Roch muß ich bem Einwurfe begegnen, welchen Repos in ber Borrebe zu feinen Biographien,

in ben Freunden ber Tonkunst zu erregen sucht, woraus scheint, als hatte es Personen von Stande zur Unehre gereicht, sich auf die Musik zu legen, wie er ausbrücklich das Beispiel des Spaminondas ansührt. Aber hier ist nicht die Rede von der Musik überhaupt, sondern nur von dem Migbrauch der weichen lydischen Köte, welcher damals so eingerissen war, daß die griechische Seele nicht das durch gestärft, sondern entnervt wurde.

Und in Diefem Betracht mare es noch beut gu Tage Schabe fur einen Selben, wenn er burch weiche Gefange und burch ein weibifches Inftru= ment die Rerven feiner Geele absvannen wollte. Much bielten es bie Griechen aus Diefem Grunde einem großen Manne unanftanbig, fich auf ein blafenbes Inftrument ju legen, weil ber Unfas Bergerrung bes Mundes und Bausbaden verurfacht, und bieg gegen ibre boben Begriffe von Schonbeit und Unftand mar. Sonft aber gab es wenige große Manner in Griedenland, Die nicht auch ein mufifalifches Inftrument , fonberlich bie Lever gu fpielen wußten. Go traf, nach bem Reugniß Somers, Die an ben trotigen Uchilles abgeord= nete Gefandtichaft ben Belben mit ber bergbegwin= genden Leper an. Miltiades, Gimon, Timoleon. Alcibiades, felbft Perifles und Gofrates, waren portreffliche Dufifer. Gie fangen bei ibren Gaft= mablen, und wußten biefe Gefange mit ber Lpra ju befeelen, nur blieb es immer unanftandig, Die Klote zu blafen. Plutarch in feiner oft gerühmten Abbandlung über Die Dufit entideidet Diefen Streit gang und gar.

## Hömer.

Die Geschichte ber Tonfunft unter ben Romern ift ein burrer Boben, worauf nur ba und bort ein Blumden machet. Die Romer maren, wie in allen fconen Runften, fo auch in ber Tonfunft, gang und gar Coviften von ben Griechen. Doch findet man icon im Livius Couren ber alteften Mufit unter ben Romern. Coon Romulus, be= fonders aber Tullus Softilius, perbanden Die Dufif mit ihrem Gottesbienfte. Wie alle Dufit, Die in ber Biege liegt, fo war auch bie romifche ju jenen Beiten flein, burftig und einfaltig. Der portreffliche mufitalifche Gefdichtfdreiber Dater Dar= tini behauptet (gus welchen Quellen fann ich nicht bestimmen), bag bie romifche Dufit lange Beit feinen weitern Umfang gehabt babe, als unfer Rubborn; und ich glaube auch feinem Beugniffe. Die Tone bes Rubborns liegen gang und gar in ber Ratur; alle übrigen bagwifchen liegenden Zone muß erft die Runft fuchen. Da aber ju Unterfudungen biefer Urt, Dufe, Unftrengung, Bebag= lichfeit und Boblftand gebort, fo laffen fich biefe Mitteltone vom friegerifchen Geifte ber Romer nicht fo balb erwarten. Die Inftrumente, welche man

in Rom ausgrub, find auch fo burftig gemacht, baf bie ber Bilben in Morbamerifa noch mehr Schonbeit und Umfang baben. In ben reichen Untiquitatenfalen ber Romer findet man bergleichen Inftrumente gu taufenben, wovon einige fo bigarre Formen baben , daß man nicht weiß, was man aus ibnen machen foll. Die einfache und Doppel= Pfeife, bas Rrummborn , bas Schnedenborn , bie Tuba ober Trompete, bas Combal, und eine Urt von Daufen , fann man noch von einander unter= fcbeiben. Dazu tamen noch ihre Lebern, Die fo eng und unschicklich gemacht waren, baß fich fein ftarfer bedeutender Ton von ibnen erwarten lagt. Die Runft, Refonnangboben angubringen, burch Stege bie Caiten zu theilen, ben Schall zu vermindern ober gu vermebren, icheint ibnen noch zu ben Beiten bes Borag gang unbefannt gemefen gu feyn. Doch haben bie frieb= lichen Beiten Augusts auch Die Dufit in beffere Aufnahme gebracht. Die Bestalinnen legten fich auf ben Gefang; Dabden und Knaben murben abgerichtet, in Choren miteinander ju wetteifern, wie man aus bem Carmen seculare bes Borag er= fiebet, welches unftreitig von Bechfelchoren abge= fungen wurde. Bare Die romifche Mufit fo por= trefflich gemefen , wie die Poefie , fo mußte etwas Grofes und Ganges berausgefommen fenn. Die Romer beweifen burch ibr Beifpiel, bag bie Dufit nicht immer blube, wo bie Dichtfunft boch geftiegen ift. 3mar follen einige romifche Beltweife die Grundfane ber Tonfunft unterfucht baben : Da aber ihre Schriften alle verloren gegangen finb, mer fann urtheilen?

Es ift befannt, bag bie Romer bie Dufit fo=

wohl bei bem Schaufviel, als auch bei ibren Seeren anmandten , weil fie bie Dacht berfelben pon barbarifden Bolfern erlernten. Allein ihre Rriege= mufit mar, wie man gewiß weiß, außerft elend und fraftlos. Weit beffer aber muß ihre theatralifche, fonberlich mimifche Dufif gemefen fenn. weil fie Die Geberbenfprache ber größten Meifter in ber Mimif bollmetichte. Da es aber ben Romern an mufitalifden Beiden feblte, fo find alle Beifviele bavon verloren gegangen.

Mit bem Berfalle bes romifden Staats fan= fen auch bie Runfte immer tiefer berunter, und man borte in ihren letten Zeiten faum noch einige wimmernbe Laute ber Toufunft : ja biefe gottliche Runft mare vielleicht lange unter romifdem und griedifdem Schutte begraben geblieben, wenn nicht Die Chriften, von ihrer Rraft übergengt, folde fortgepflangt batten ; daß fie fcon von ben Upofteln jum Rirchengefang gebraucht worben, fieht man aus ber Ermabnung bes Apoftels Paulus : »Erbauet euch felbft unter einander mit Pfalmen, Befangen und geiftlichen lieblichen Liebern." Sebe gottes= bienftliche Berfammlung ber Chriften begann mit einem Liebe und folof fich mit einem Liebe : eine Sitte , die fich bis auf unfere Beiten erhalten bat. Plinius fagt baber von ben Chriften feiner Beit: Gie fteben frub auf, tommen gufammen und fingen ibrem Gott Chriftus ein Lieb, bann erft geben fie an ibre Gefchafte.

Athanafius ber große Rirchenvater mar un= ftreitig ein vortrefflicher Tonfunftler: er verbefferte ben Rirchengesang unter ben Chriften burchgangig, und perfertigte felbit einige berrliche Lieber, mopon wir fein Te Deum laudamus noch beute taufend Mal fingen, und taufend Mal entweihen. Luther hat es ins Deutsche übertragen und des Athanafins Melodie beibehalten. In der griechischen Kirche gibt es noch viele von Athanafins gesetze Lieder, die gleiches Verdienst haben.

Die Gefange bes Lactantius murben lange in den driftlichen Rirchen abgefungen, und bie Ratboliten fingen fie noch immer. Luther ver= branate aus ben weifeften Grunden bie lateinifchen Gefange gang und gar aus ber beutichen Rirche; überfeste aber auch einige ber beften altern Ge= fange, und bebielt die Melodien bei. In ber morgenlandifchen Rirche erhielt fich ber mabre Befcmad ber Tonfunft langer, ale in ber abendlanbifchen; benn bier artete fie, fonberlich unter ben Dapften, gar bald in ichwelgende Dracht aus und in einen Domp, worunter die edle Ginfalt erlag. 3br Befang war, wie Jamblichins fagt, tofendes Pfaf= fengebrull; und ihre Inftrumentalbegleitung nichts anderes, als ein unverftandliches Gewirr und Ge= flingel. In ber griechischen Rirche bagegen bebielt man die edle Simplicitat bis auf ben Untergang bes Staats bei. Das griechifche Raiferthum be= weist ben Cat, bag ber Berfall eines Staats eben nicht immer mit bem Berfalle ber Runfte und Bif= fenschaften verbunden fenn muffe; benn aus Con= ftantinovels Trummern traten Die Lehrmeifter bes gangen menfchlichen Gefchlechts bervor. Die Dufen flüchteten nach Stalien, und mit ibnen auch Doly= bomnia, Uranias traulide Schwefter.

Die Italianer haben also fehr fruhzeitig Epoche in ber Musst gemacht; und biese ibre glanzende, die sinstersten Jahrhunderte erleuchtende Epoche, ift noch immer nicht verschwunden. Ganz Europa hat sich nach ben Welfchen gebildet, und sie verdienten vor allen Bolfern ber Welt biese Ehre. Denn mas war und ift die Aonfunft der Atalianer? — 3br Gesang ist schmelzend, ihre Instrumentalbegleitung war, sonderlich in der ersten Periode ihrer Aonenfunst, nicht rauschend und übertäubend, sondereine stille frystallene See, die den Rahn des Gestanges trug und hob. Es ist also der Mübe werth, die Ursachen aufzusuchen, wodurch Italien sich in der Aonfunst so weit über alle andern Nationen binweg schwang.

Rurs erfte mag ber gunftige Simmelsftrich, ber Die Menfchen fo febr jum Cang und Sviel aufforbert, mobl einigen Untheil an biefem Rluge ber Phantafie baben: ob ich gleich nicht mit bem gro= Ben Winfelmann behaupten mochte, bag die Grieden blog durch Die Bobltbat ibres Simmels= ftriche Griechen geworden find, und bag alfo Staliens Domerangendufte einen fo großen Untheil an ihrer blubenden Tonfunft baben mußten. Dan bat zwar bie Bemerfung gemacht, bag ein gunftiges Rlima großere Dufifer jeuge, ale ein ungunftiges; boch bat unfer nordliches Deutschland Diefen Cas febr eingeschränft; benn wir baben Dufifer bervorge= bracht, die nicht blog mit ben Belichen wetteifern, fonbern fie an Genie und Reichthum ber Erfindung überflogen. Gin Reuerlander fingt nicht; ba bin= gegen ber Dtabiter in ben Wolluften ber Dufit fcmimmt. Uber zwei Granglinien bes außerften entscheiden bier nichts. Doch bleibt fo viel gewiß. baß ein milbes Land und frobliche Duge faft immer ben Gefang bervorbringen.

Die zweite Urfache bes Aufflugs ber welfchen Du-

fif ift entideidenber, und beftebt in aufferorbent= licher Aufmunterung berfelben burch bie Großen. und in ben fürftlichen Belohnungen, Die fie ausge= zeichneten Mufifern geben. Das Saus Debicis bat fich unfterbliche Berdienfte um die Tonfunft er= worben, Die großen Gurften Diefes Saufes ehrten Die Dufifer, als maren fie Die erften Gaulen bes Staate. Ein Rapellmeifter Namens Erpfolibas, ein geborner Grieche, batte 2000 Bechinen Befolbung, ben Rang gleich nach bem Dberhofmarfchall, und fpeiste gewöhnlich alle Tage an ber Tafel bes Bergoge. Unter Diefen großen Pflegern ber Mufen blubte eigentlich bie Dufit in Stalien querft auf. Man bat noch Rirchenftude aus jenen Beiten, welche voll Ginfalt und Dajeftat find. Much fing man bamale an, querft bie Theorie ber Dufit gu unterfuchen, und zwar mit foldem Tieffinn, bal unfere neuern Mufifer noch febr viel baraus lernen fonnen. Die Republif Benedig eiferte ben Dedicaern in ber Unterftugung ber Tonfunft rubmlichft nach. Einer ibrer Burger, Namens Jofeph Barlino, fdrieb ein Berf in vier Foliobanden über Die Sarmonie, melches noch beute bas Sandbuch ber größten Tonfeger ift. Der beutsche Drybeus Bach fagte einft gu einem Englander, ber ibn fragte, mas er fur Lebrer gehabt babe ? Meinen Bater, antwortete er, und Barlino. - Die Benetianer erfanden mehrere Regifter in ber Orgel; fie verbanden die Inftrumen= talmufit mit bem Gefang in ber Rirche; und wurden endlich im vorigen Jahrhundert bie Cobpfer ber Dper.

Die erfte Oper, welche 1624 gu Benedig aufgeführt murbe, ift zwar gebrudt erfchienen; aber burch

ibre Geltenbeit fo foftbar, baß man jest bunbert und mehrere Louisd'ors dafür bezahlt. Gie ift groß im Stole, voll Einfalt und Dajeftat; ber Gefang burchgangig berrichend, und die Inftrumente find ibm gang und gar unterworfen. Die Carnepals= Luftbarteiten baben Unlag gur Erfindung ber Dper gegeben. Bas aber bie Benetianer über alles er= bebt, ift, bag man ibnen die große Erfindung ber Roten an banfen bat. Borber mar es aufferit mubfam, ein mufifalifches Ctud aufzufegen. Dan bebalf fich allenthalben mit ber fogenannten beutfchen Tabulatur, wo man vier Linien gog, und burch Buch= ftaben und Striche die bobe und Tiefe und ben Werth der Tone anzeigte. Guido von Areggo aber fab die Gebrechen Diefer Gepart querft ein. und erfand unfere beutigen Roten, eine Erfindung, die eben fo groß und wichtig, als die Erfindung ber Bablen ift. Durch fie bat man es endlich ba= bin gebracht, bag nicht nur bie tragften, wie bie blibichnellften Tone firirt, fondern bie mufitalifden Erfindungen aller Nationen auf Die fpatefte Nach= welt gebracht werben fonnen. Die Paufe, Zaftftriche, Bermebrung ber Jafte, Bestimmtheit und Ratur ber Schluffel, alles dies verbanten wir bem großen Buibo. Er belaufchte gleichfam Die Pulsichlage ber Dufit, und machte fie burch Charaftere anfchau-Rach feinem Tobe gab man ben Roten im= mer mebr Bolltommenbeit : man gerichnitt bie gangen Schlage in Salbe, Biertel, Uchtel, Gechzehntel, Zweiundbreifigftel und Bierundfechzigftel; erfand die Rermaten, Morbenten, und Die Beichen bes aangen mufitalifden Colorits, fo bag jest die mufitalifche Sprache bie bestimmtefte und volltom= menfte in ber Welt ift.

Die Noten haben auch bem großen Leibnis ben Riefengebanken eingegeben, eine allgemeine Sprache zu erfinden. Denn, ichloß er, so wie ein jedes cultivirtes Bolf die Noten gar leicht erlernen kann, ohne die Sprache des andern zu verstehen; so wären auch Zeichen gleich den Noten möglich, welche unsere Ideen fremden Nationen verständlich machen könnten. Er flarb auch mit der vollen Ueberzaugung von der Möglichfeit dieser Ersindung.

Der papftliche Sof bat endlich Die Mufif in Sta= lien auf den bochften Gipfel gebracht. Dius IV. und Sirtus V. haben fogar einige Mufiter cano= nifirt. Gie gaben eigene Schriften und Befehle beraus, wodurch Die Dufif nicht nur allen Beiftli= den aufe icharffte anbefoblen, fonbern auch ibre Bortrefflichfeit und Geiftlichfeit fo ermiefen murbe, baß man beinabe alles barüber vergaß, und nur Dufit ftudierte. Die Pabfte felbft befoldeten Die Tonfunftler aufferordentlich. Die papftliche Ravelle gu den Beiten bes ermabnten Girtus foftete jabr= lich 150,000 ff. zu unterhalten. Auch nach Regrel und Genua brang biefer mufifalifche Enthufiasmus; und gang Italien ward bald ein lautschallender Ron= gertfaal, ber alle Europäer berbeilodte, um bafelbft mabre Tonfunft ju boren und ju lernen!

Der flätisste und entscheidenbste Grund von der Blitthe der Musst in Italien ist sicher ihre engste Berbindung mit der Religion. In mehr als einem papstitiden Breve liest man noch in unsern Tagen den Ausdruck: "Sancta musica." Ja, Papst Honorius schrieb sogar Beatus est, qui ad honorem Dei, et beatae Virginis Mariae, coluit musicam. Bei Bestimmung der guten Werke

ftellten fie ausbrudlich ben Sapauf: Es fen vor Gott verdienftlich, die Leute mit der Mufit zu ergoben. Roch im vorigen Jahrhundert schrieb ein Cardinal:

"Qui musicam non callet, seu nullo oblectamento animi illam audit; ex diabolo est, nam solus ille omnem harmoniam respuit." Dan nehme biefe bis jur Schwarmerei getriebene Borliebe fur Dufit, und ftelle fich Rom einige Sabr= bunberte bindurch por, wie all feine prachtigen Temvel von Menschenstimmen, Saitenflang, Orgel= ton, Paufen, Erompeten und allen blafenden In= ftrumenten Jahr aus Jahr ein wiederhallen; wie Diefe Ginbrude in ber frubeften Jugend ichon in Die Seele Des Welfchen fcneiben; wie fein Belfcher betet, beichtet, communicirt, feine Andacht verrichtet, ohne daß ibn Tone ber Dufif umfdwim= men; und weun man will. fo fete man noch bie befondere Reigbarfeit ber italianifchen Nerven bingu: fo fann ein Blinder die Frage beantworten, wodurch ift Italien in ber Mufit fo groß geworben? In allen Urten bes mufitalifchen Stols bat bies be= neibensmurdige Land Meifter aufzuweifen. Gie baben febr frubzeitig ben Rirdenftpl bestimmt; 21= legri bat icon vor einigen Sabrbunderten fo vor= treffliche Chore und Wechfelgefange gefebt, bag mau fie nicht obne Entzuden boren fann. Gein Diferere, welches noch bentiges Tags am Charfreitage faft in allen fatholischen Rirchen gefungen wirb, ift mit himmlifchem Gefühl gefest und wird nie aufboren zu mirfen, fo lang es noch Bergen gibt, die für die Undacht gluben. -

Die Pfalmen von Drlando be Laffo aus ber Mitte bes fechszehnten Sahrhunderts haben fo viel

Einfalt, Sobeit, Majestät des Ausbrucks, daß ich es kaum begreife, wie man noch jest die Pfalmen bester in Musst übertragen kann. Die Meisteritück bieses großen Tonsetzel liegen zu München in der Bibliothef begraben, und nur manchmal gibt es einen Forscher, welcher den Staub hinwegblät und die Partituren des großen Aonkunstlers studiert. — Bielleicht macht uns noch ein Vogler mit den Sasen dieses Mussters befannt.

Die zweite Periode ber italianifden Dufif bauert ungefahr vom Sabr 1680 bis 1750. Gie ging von ber außerften Einfalt in etwas Dracht über, und vereinigte Die weltliche Diene bes Dramas mit bem Glutantlige bes Rirdenftple: und bies legte ben erften Grund jum Berfall ber Dufit! Da nichts fcmerer ift, ale Die Granglinien bes mufitalifchen Stule an bestimmen , fo ift auch nichte leichter, als an Diefer Rlippe ju fcheitern. Roch ift es zwar nicht gang gefcheben, aber ber Berfall ber Tonfunft ift nabe. - Un Diefer Profanifirung ift niemand Schuld, ale bie Großen : benn Diefe thaten an Die Benies Die unfinnige Forderung, Die Rirche aufs Theater, und bas Theater in Die Rirche gu pflangen. Diefer Zwang veranlagte Die Tonmeifter, eine gewiffe Ueppigfeit in ben Rirchenftyl gu bringen, ber bie Glut der Undacht beinahe gang ertodtet. Unton Calbara fcbrieb ums Sabr 1722 guerft in Diefem Style; boch bebielt er noch bas Rugengrtige bei. Er war ein großer Renner des Contrapunfts, und verftand auch die Rraft bes Canges; aber fein Geift bengte fich unter ben Gefchmad bes faiferlis den Sofes; baber baben feine Deffen ichon einen Unftrich von Theatercoren. Doch mare es febr gu wunschen, man batte seine Manier beibehalten. Ealbara gab ben Instrumenten nicht mehr, als sie haben sollen; er hob ben Gesang — und wußte ben Generalbaß zu bearbeiten. Auch schlingen sich seine Fugen noch ziemlich richtig, und hüten sich vor bem leichtfertigen Tempo, das unfere heutigen Tonseher angenommen, die nicht sekten aus einem ernsten halleluja und Amen einen Contratanz gemacht baben.

Unftreitig find in Diefen beiben mufifalifchen Epoden Die größten Beifter aufgetreten.

Buchs, Calbara, Brestianello, Tonini, -Marotti maren Ropfe vom erften Rang; fonders lich arbeiteten bie großen beutschen Meister bem verberblichen Strome mit Glud entgegen; und erft spat trat der Strom aus feinem Ufer und vers wustere bie Gefilbe.

Bom Sabr 1740 bis 1750 blubte bie welfche Tonfunft, befonders bie bramatifche, in Reavel und Berlin in einem ausnehmenden Grabe. Renner bebaupten nicht obne Grund, bag bies bie glangenofte Epoche ber Tonfunft gemefen. Der Ronig von Portugal batte um biefe Beit ein Drchefter, welches bas Erftaunen ber Welt mar. Aber ber fdredliche 1. Nov. 1755 verfcblang Liffabon im Erdbeben, und 78 ber erften Dufifer ber Belt murben unter bem Schutte begraben. In biefem gol= benen Zeitraume galt ber Gefang alles; er berrichte, und die Juftrumente bienten ibm ale Bafallen. Die Burde der Drael murde burch gang Deutsch= land anerfannt, und von Gebaftian Bach, Sanbel, Marchand und Martinell mit aufferordentlichem Nach= brud gefvielt. Dan gab, fonberlich in Stalien und

Rranfreich, Die portrefflichften Schriften über Die Mufit beraus. Es gab Toufeter vom erften Range, und Die Birtuofen murben bis gur Berichmenbung belobnt. Mur Schabe, bag um biefe Beit bie Un= gabl ber Caftraten fo merflich gunahm. Die Bels ichen famen querft auf ben ichandlichen Gebanten. Die Menfchenftimme burch Entmannung fortzupflan= Gelbft burch ein papftliches Brepe murben Die Caftrationen autorifirt, und Diefes Breve bat noch bagu die abicheuliche Rlaufel: "Ad honorem Dei." Benn Gott gu feiner Berberrlichung Ca= frationen verlangte, fo murben mir mobl ausbrude liche Befehle in feinem Borte bagu finden; allein Gott und feine berrlich eingerichtete Ratur baffen alle Berftummelungen: nichts beweist bies mebr. als bie Caftraten felber, Die bei aller Runft, gu welcher fie fich unläugbar auffdmangen, bennoch beulen und fraben. Gott und bie Ratur gebieten, bag man mit Frauengimmern Discant und Alt, mit Mannsleuten aber Tenor und Baf befeten foll. Hebertrifft man bies große Befes, fo racht fich Dut= ter Ratur burch Difflang und mibrigen Ginbrud. Beil unferm Baterlande, bag wir zwar Caftraten belohnen, aber feine machen! Ber, wie die Deut= ichen, die Runft verftebt, Frauengimmer geborig gu bilben, bedarf ber Eunuchen nicht. -

Da in biefer mufifalifchen Eroche ber Gefang fo eifrig ausgebildet murbe, fo litt bie Inftrumen= talmufit barunter. Bir baben baber von biefen Beiten, außer einigen großen Drganiften, feine fonberlichen Deifter aufzuweifen. Dies war ber britten Epoche porbebalten, welche pom 3abr 1750 bis

auf unfere Beiten reicht.

Much in biefem Beitpuntte gablen bie Belichen noch große und außerordentliche Deifter. Traetta. Galuppi und Jomelli gaben ben Ton an. Traetta behauptet noch immer bie Burbe bes Gefangs, gibt aber ben Inftrumenten mehr Arbeit. Geine Dpern find mit tiefem Berftandniffe ber Dichtfunft und Dufit gefest; fein Recitatio ift giemlich correct; feine Urien baben Unmuth und oft fcmelgende Bartlichfeit; und auch feinen Choren feblt es nicht an Burbe. Rur ift er fein fonber= licher Rontraftpunctift gemefen; benn feine Rirchen= ftude ftromen wie Schneewaffer am nadten Reis binab. Gein Safden nach neuen Ginfallen, feine langweiligen Coloraturen, feine baufigen Rubepuncte und andere Runfteleien gerftoren bie Ginfalt bes Cates, und verfprechen feinen Rompositionen feine lange Dauer.

Galuppi, weit großer ale feine Borganger, bat außerft fimveln und lieblichen Gefang; reiche Erfindung, ungefünftelte Modulation und berrliche Barmonie. Geine Inftrumentalbegleitung ift nicht tofend, nicht die Menfchenftimme übertaubend, auch nicht einschläfernd fur Die Inftrumentaliften; fonbern fo portrefflich gemablt, fo ber Natur ber Inftrumente angemeffen , bag, fo einfach bie Roten find, fie boch nur ein Deifter gang berausbringen tann. Galuppi bat tiefes Schonbeitsgefühl; er mar baber meift ein treuer Dollmeticher bes poetischen Textes. Den Sturm ber Inverfion, ber ben Sauptgebanten wie in einem Reuerregen auf Die Seele bes Sorere trauft, liebte er gar nicht. Bas ber Dichter fprach, bas fprach er ibm in Ginfalt bes Bergens nach. Daber feben feine

Partituren so licht auß; baber findet man so oft bei ihm, wie er mit einer einzigen Rote, ober doch mit wenigen Noten, eine Hauptempfindung auszubruden suchte. Man sehe zum Beweis, wie er die vortreffliche Arie des Detastaftasio sehte:

Se cerca, se dice:
L'amico dov'é?
L'amico infelice,
Rispondi, — mori.

Auch im Rirchenftpl befiten wir Deifterftude von ibm; boch gelingt ibm ein Kyrie eleison, ein Diferere immer beffer, als ein Te Deum laudamus, und ein glorio in excelsis: benn lautes Aufjauchgen, fartes anbaltenbes Reuer, bimmelan= ftrebenbes Dathos war nie ber Belichen Sache; boch muß man es bem großen Galuppi nachfa= gen , baß er ben Contravunft forgfältig ftubiert und feine Rugen mit Rleif bearbeitet bat. Gin Erebo, welches er in Benedig 1752 componirte, ift mit fo viel Burbe und Ginfalt gefent, baf er fich baburch allein unfterblich gemacht batte, wenn nicht feine Dpern noch lauter um ben Rrang ber Unfterblichfeit ruften. Dit einem Bort, Galuppi ift ein burch gang Europa gefeierter Dann und er verdient biefe Reier um fo mehr, weil er mit feinen großen Gaben bas gottlichfte berg ver= banb. Er farb als Arion feines Bolfs, und vermachte 50000 Thaler ben Armen. Auf feinem Grabmal ftebt bie Infdrift:

> Monumentum . Galuppi Angeli . cantare Sciunt. quae . cecinit.

## Jomelli,

ber Schöpfer eines gang neuen Gefchmads, und ficher eines ber erften mufifalifchen Genies, Die jemale gelebt baben. Diefer unfterbliche Dann brach fich, wie alle Beifter erften Rangs, eine gang eigene Babn. Gein bochft feuriger Geift blidt aus allen feinen Gaben bervor, brennenbe 3magination, glubende Phantafie, großes barmonifches Berftandniff; Reichthum melobifcher Bange. fubne, farf mirfende Modulationen, eine unnach= abmliche Inftrumentenbegleitung, - find ber ber= porftechende Charafter feiner Dvern. Much erhob fich Somelli jum Rang eines mufifalifchen Erfin= Das Stoccato ber Baffe, wodurch fie faft ben Rachbrud bes Draelvedals erhielten; Die ge= nauere Bestimmung des mufifalifden Colorits: und fonderlich bas allwirfende Grescendo und Decrescendo find fein! 218 er Diefe Rigur in einer Dver ju Reavel jum erften Dale anbrachte, richteten fich alle Menichen im Darterre und ben Logen auf, und aus weiten Mugen blidte bas Erftaunen. Man fublte Die Bauberfraft Diefes neuen Drobens. und von der Reit an bielt man ibn fur den er= ften Tonfeber ber Belt.

Man hat es an ihm getabelt, baß seine Intrumentalbegleitung zu betänbend fen. Seine Bioline, besonders die andere, ist in beständig flücktiger Bewegung, und es gebort ein sehr ftarter Sänger bazu, wenn er durch diesen Instrumentensturm durchdringen will. Jomelli selbst pstegte sich gegen diese Borwürfe also zu rechtsertigen: Wer ein gutes Orchester haben will, der muß ihm was zu thun geben, und es durch starte Stellen in Arbeit feten. Gine froftige, ober allgu einfache Be= gleitung macht bie Instrumente faul; - benn, pflegte er oft gu fagen, jeber Dufifer, bem man nichts gutraut, fpielt folecht. Gein zweiter Grund war, Die große Geltenbeit guter Canger und Gangerinnen. Gin Benie im Gingen bringt boch burch, weil jedes Drchefter fo viel Discretion bat, fich por feinem Gefange zu beugen; und fur fcblechte Sanger ift es mabre Wohlthat, wenn man fie im Strome ber Begleitung mit fortwirbelt und ibre Bebler erfauft. Diemand verftand bie Runft bef= fer, feinen Gat nach ben Wirfungen bes Schalls einzurichten, ale Jomelli. In fleinen Bimmern und Galen thun feine meiften Gape eine febr ichlechte Wirfung; bingegen in großen Schaufpielbaufern, wie g. B. in Bien, Reapel, Stuttgart, ift ihr Effect befto erftaunensmurbiger. Das gange Dpernbaus fcheint eine Tonfce zu fenn, mo jebe Boge, jebe Belle, oft bas Dlatfcbern jeber ein= gelnen Rote bemerft werden fann. In Rirchens ftuden war er nicht fo gludlich; boch gebort fein Requiem, und fonderlich fein 59. Pfalm, melder fein Comanengefang war, unter Die erften Meifterftude biefer Urt. Im Rammerftol arbeitete Jomelli viel zu nachläffig, als bag feine Stude in biefer Urt viel Beifall verdienten; boch bat er in einigen Arbeiten, fonberlich in feiner berrlichen Grafeneder = Symphonie, gezeigt, bag bem großen Manne fein Styl gu fchwer fep. - Er ftarb gu Reavel am Schlagfluß - aus Schreden, ober aus Mergerniß, über ben ungludlichen Erfolg, ben feine lette Dver batte; und aus Reid über Die Dalmen. welche ber beutiche Schufter errang. Inbeffen

wird Jomelli's Andenfen in der Geschichte der Tonfunft ewig unvergeglich bleiben, und bie Boglinge ber Mufit werben feine Partituren ftubieren, wie Maler und Bilbbauer Die Autisen.

Nic. Porpora, Stifter einer gang neuen Sing-schule. Er bat bie größten Sanger und Sanger innen Staliens gebildet, und ben Gesang so seiner Gemalt gebabt, baß ihn bisber noch niemand mit solcher Genauigteit zu bestimmen wuste, wie er. Er war ein tieser philosophischer Renner aller Organe, die zum Gesang gehören; baher sinb seine Solfeggi noch heutiges Tags die besten der Welt. Sie schleisen die Reble ab, machen ben Ton haltbar und geschmeibig, bereiten zum Bortrage der schwersten Passage vor, und bestimmen die Tone, nelche fürs hirn, für die Nase, sür debbren.

Porpora bemerfte sonderlich ben Unterschied bes Distants, und bes hopen und Contra alte, bes Tenors und bes Barritons. Mur fur ben ties sein Bag taugen seine Solfeggi wenig; benn da er, wie alle seine Landsseute, ben Baß fur zu rauh und barbarisch bielt, um ihn surs Theater anders als etwa in Choren, ober im somischen Style gebrauchen zu können, so vernachlässigte er ibn gang.

Pergolefi, eines ber größten musifalischen Genies, bas bie Welschen aufzuweisen haben! nur Schabe, baß es zu frub verblübete; benn Pergolefi starb im sechs und breißigsten Jahre sernes Alters. Alle Stude, bie wir von ihm befisen, werben von allen Kreunben ber Musif bbber ale Golb gefchatt. Gein Gat ift außerft ein= fach: mit zwei Biolen , einer Bratiche und einem gang fimpeln Bag richtet er weit mehr aus, als einige ber neneften Tonfeper mit dem Betterge= tofe von Trompeten, Paufen , Balbbornern , So= boen, Floten, Sagoten und allen andern Blas-Inftrumenten. Much find feine Musweichungen fowobl. als feine barmonifden Gange bochft einfach, und er brancht gum Ausbrud feiner Gebanfen fo me= nia Roten, ale es nur moglich ift. Gein Stabat= Mater wird unter Die erften Meifterftude ber Runft gezählt. Geit mehr als breifig Jahren führt man es burch gang Europa in ber Charwoche mit all= gemeinem Beifall auf. Bie viel taufend Ebranen bat Diefes Stud nicht icon fublenden Bergen ent= lodt! Rlopftod bat befanntlich einen deutschen Tert barunter gefest, mit welchem es nun auch von ben Protestanten gefningen mirb. Und bief große, allgemein bewunderte Wert beftebt aus zwei Singftimmen und vier Inftrumenten. Die Do= bulationen find fo naturlich, als batte bie Runft gar nichts babei gu thun gehabt; und ber Musbrud ber Empfindung ift voll Babrbeit. Dag aber felbft biefes Deifterftud nicht obne Rebler fen, bat Bogler in feinen Schriften mit vieler Ginficht bar= gethan. Deffen ungeachtet nahm bas Publicum feine Berbefferungen nicht an, und lagt lieber bas Bert fo, wie es ift.

Pergolefi hat nur einige Opern gesetht; aber - mochte man mit Leffings Fabel fagen: Die Bwin gebar nur einmal, aber einen Lowen. Diefe Opern werben aber noch zu Benedig und Genua, auch Mailand, Florenz und Turin mit Entzuden

angebort. Auch sie tragen das Gepräge des vergolesischen Genies, nämlich die äußerste Einsacheit. So lange noch solche Tonstücke unter uns Seusation machen, so lange ift gewiß noch waherer mustalischer Geschmack vorhanden. Der große Jomelli pseze daher mit Necht zu sagen: wenn ein Pergolessi nicht mehr goutirt wird, dann verfällt gewiß die wahre Must. Die Kirchenstücke dieses unsterblichen Tonsepers werden wie Heiligtbumer ausbewahrt. — Seine Messen, Psalmer men bezahlt. Die Arie: se cerca u. s. w. ist von ihm vielleicht am besten gesett worden, wenn gleich nach ihm die größten Meister ihn zu überertessen dien bemidt waren.

Pater Martini. (In Bologna) ein eben fo großer Tonfeber, als mufifalifder Rritifer. Er fvielte Die Drgel meifterhaft, batte bas Pathos bes Rirchenftyle in feiner Gewalt, und verftand ben Contravunft aus dem Grunde. Geine in brei Duart= banden erfcbienene Gefchichte ber Mufif ift bas erfte brauchbare Werf Diefer Urt. Da er einen außerordentlichen Borrath von Mufifalien befaß, und breifig Jahre lang Materialien gu Diefem Berfe jufammengetragen, fo fonnte man fcon aus Die= fem Grunde viel von feiner Gefchichte erwarten. Wenn ibn auch nachber Samfing, Burnei und Forfel übertroffen baben, fo bleibt ibm boch im= mer die Ehre des Bahnbrechers. Die richtige Beich= nung ber alten und neuen mufifalifden Inftrumente gibt biefem Buche noch immer einen entschiedenen Werth.

Paifiello, ein mobischer, ungemein lieblicher Tonfeper: Buderwerf regnet aus seinen Fäusten; Berbe Speise darf man aber nicht bei ihm suchen. Er bat seinen Ruhm meist den Damen zu verzdanken, bie sich in seine Sügigseit verliebten; wirdaber von allen großen Kennern stets als ein Blutbendaum betrachter werden, — hubsch anzuschaun, von dem sich aber feine dauernden Früchte erwarten lassen.

Piccini. Gin wahrer Zögling ber Grazien; daber baben sonberlich alle europäischen Damen so viel Geschmad an ihm gefunden. Was Shaulieu, Greffet und Jafobi unter den Dichtern find, das ift Piccini unter ben Mufikern. Deswegen findet man abermals in feinen Saben mehr Honig, als solide Speise; mehr Bluthen als Früchte. Sein Ansehen dauert zwar noch immer, aber ich furchte, es werde balb wie Bluthenduft verfliegen. Er ift im Opeenftul unter allen ber größte Poligraph.

Sacchini. Lange icon ber Liebling unserer Beit. Er hat sich in Italien, Franfreich, Deutschind und England mehr als eine Saule bes Rubms errichtet, besonders durch die Composition seines Bebijs — eine Dper, die man immer als ein Practisches handbuch für die Composition in die sem Ethl ansehen fann. Sein Styl ift gut, leicht und gefällig, wie sein ganger Charafter war. Er überrascht nicht durch wetterleuchtende Geniezige, oder nimmt ein durch die immer gleiche Wärme seines Sapes. Er schreibt sehr correct und mobulirt sehr naturlich. Seine melobischen Säpe sind ungemein lieblich. Man darf seine Motive nur

einmal horen, so kann man fie auswendig. Seine Sobre find zwar etwas bunn und durchschtig, haben aber boch immer fehr viel Wurde. Im Richenftl hatte er nicht Uebung genug: baber haben feine Meffen nie viel Aufsehen erregt. Auch er ift ber West zu frühzeitig entriffen worden.

## Von Italiens großen Sängern.

Unftreitig ift bie Gingfunft bei ben Belichen unter allen Rationen im bochften Rlor gemefen. Bis auf biefe Stunde befist taum ein Bolf ben Sang in einem fo bewundernsmurdigen Grade, wie fie. Alles ift bei ibnen Rlang und Ton. Der gemeinfte Murmelthier = Junge fingt oft bie fconften und melobiereichften Lieberchen. werben fie im eigentlichen Bolfstone weit von ben Deutschen übertroffen. Aber eben fo weit übertrifft uns ber Beliche im feinen, großen, gang ausgebildeten Gefang. Alle Cangmeifter unter und baben fich in Diefem Rache nach ben Belfchen gebilbet. Bor bunbert Jahren und in ber erften Salfte biefes Jahrhunderts gab es weit großere Sanger in Stalien ale jest. Die jesigen Gan= ger und Gangerinnen feufgen und gluden gu viel; auch erdruden fie oft ben Gefang mit übertriebe: nen Coloraduren und Schnörfeln. Giner macht bem andern biefe mobifchen, fugen Tanbeleien nach; und fo muß in furger Beit Die gottliche Ginfalt verloren geben.

Eine ber erften Urfachen ber Bobe, worauf fich ber italienifche Befang fomang, ift, wie fcon oben

von ber Tonfunft überhaupt gefagt worden, bas außerorbentliche Unfeben, worin Die Ganger fteben, und die verschwenderifden Befoldungen, Die man ihnen gibt. Gin Ganger vom erften Range in Reapel und Rom tann es jahrlich auf 10 bis 15000 Thaler unfere Geldes bringen : ig. erft furzlich bat fich ber berühmte Caftrat Rarinelli ein Bergogthum erfauft. Die Welfchen baben eigent= lich nur brei Claffen von Gangern und Gangerin= nen, nämlich: Corraniften, Altiften und Teno: riften; ben 21t theilen fie ein in ben boben und Contraalt. Die bergerfdutternbe Bafftimme vernachläßigen fie aber aus Caprice, ober aus Dan= gel folder Stimmen, und wenden fie nur in ber Opera buffa an. Bielleicht gibt es auch in einem Lande, wo man nichts als Wein trinft, wenige foone Baffimmen.

Defto vortrefflicher find bie erftgebachten Stimmen unter ibnen. Eine Fauftin a fang nicht, fie gauberte. Ihre Stimmleiter enthielt fechzebn gang vollfommene Sproffen: boch war fie flärfer im Ausbruck langfamer Tone, als in gestügelten Läufern; baber drudte niemand den Schmerz, die Liebe, bie Andacht und bergleichen Empfindungen inniger aus, als biese große Sängerin. Man pflegte sie nur die zehnte Muse der Italiener zu nennen. Zett figt sie als Matrone in Wien, und ihre Kehle ift ausgetrocknet.

Giov. Careftini. Gin Caftrat und burch gang Europa berühmter Contre- Ultift, von weldem haffe fagte: wer ihn nicht gehort habe, habe nichts Rechtes gebort.

Ceine Stimme mar fcneibend wie Bintenton

und durchdrang das größte Orchester. Er brachte bie schwersten Läuse mit unglandlicher Leichtigkeit berauß. Mit diesen großen Eigenschaften verband er noch eine ganz berrliche Action, und Friedrich der Eroße wurde so von ihm bezaubert, daß er viele Jahre lang nur ihm singen mußte. Was man aber von seinem Tode sabet, ift eine bosbafte Ersindung der Italiener. Denn bald nach seiner im Jahre 1758 von Petersburg geschebenen Ruckreise in sein Baterland starb er daselbst in Rube.

Salembini, vielleicht der größte Discantift, ber jemals gelebt bat. Much er mar viele Sabre lana eine Rierde bes Berliner Theaters. Er befaß nur gwölf gang reine Tone im Umfang; aber was in Diefem Begirte lag, brudte er mit unbefdreiblider Aumuth und Schonbeit aus. Er mußte bas berg bes borers fo ficher zu treffen, baff er niemals fang, ohne mit ben fußeften Thranen belobnt zu werben. Er ftarb in ber vollen Zeitigung feiner Stimme, und auf bem Girfel feines Rubms. im 28. Jahre feines Alters. Der erftgebachte Farinelli, ber fich ein Bergogthum erfang, befitt, nebft einem weiten Umfang von Tonen und bem gefühlvollften Bergen, noch bie tieffte Ginficht ber Runft. Er bat ein Buch über ben Gefang ge= fdrieben, welches ein mabres Deifterftud ift. Geine Starte bestand fonderlich im Musbrud bes Rir= denftple, baber fang er mehr in Rirchen, als auf Theatern.

Boffi. Einer ber erften Tenoriften ber Belichen. Seine Stimme ift voll Natur; rein in ber Tiefe, wie in ber Sobe. Auch gelingt ibm bas Affectvolle ungemein gut; nur ichneibet er immer, fo oft er furmenbe, braufenbe, beroifche Leibenichaften auszudruden hat; biefe gelingen nur bem beutichen Sancer.

Aprili. Die ehemalige Zierbe bes Burtembergischen Theateres, und einer ber vollfommensten Sänger ber Belt. Er sang mit ber Reinigseit einer Silberglode bis ins drei gestrichene e, hatte tiese Kenntnis bes Gesangs und ein warmes surthendes herz. Sonderlich verstand er die Runst, eine Arie mehrmals mit außerordentlichem Genie zu variren, im höchsten Grade. Selbst ber unsterbliche Jomelli gestand, daß er diesem groben Sänger vieles zu verdansten habe.

Ratharina Gabrieli ift ber Triumph ber beutigen Singtunft! Sie bat außerorbentliche Dobe und ungewöhnliche Tiefe; liest blissichnell, und bringt alle Paffagen, die schnellen wie die langsamen, mit ungewöhnlicher Bertigkeit heraus. Damit vereinigt sie noch eine Eigenthümlichkeit des herzens, und ein so höchft reines Gestübl, daß sie wohl mit Recht unter die ersten Sängerinnen gegählt wird, die Welfchland hervorgebracht bat. Doch behaupten alle Kenner, daß sie nur sire Ibeater tauglich sey, und in der Kriche keine allzugunstige Rolle spiele. Dies ist leicht begreiflich, wenn man an die ungeheuten Läufer dentt, am welche sie sich aerobent dat. Auch seheint ihr

<sup>\*)</sup> Man vermechsle fie nicht mit ber Francesca Sabrieli, einer Schillerin von Sacchini, die als prima Donna neben Mara von 4785 bis 1786 zu Bonbon fang.

Chubart's gei. Gor. V.

Benie fich mehr zum Komischen als zum Tragischboben binguneigen. Sie erregt baber mehr Erfaunen, Stuben, ober gar Lachen, als ein filsles, suffes hindrutendes Gefibl. Schwerlich wird aber eine Sangerin gesunden werden, wenn es nicht unsere große deutsche Mara ift, die es ihr an Biegsamkeit der Keble, am Zerschmelzen der Tone, und sonderlich am Portamento gleich thut.

In Mearel, sonberlich in Turin, befinden sich noch viele Sanger, worunter vielleicht einige sind, bie in die odige glangende Reihe gehören. Die neuesten Reisebeschreiber, die zugleich Kenner der Tonfunst sind, behaupten, daß die Italiener noch immer fortsabren, die Singtunst aufs höchste zu beförbern, und den guten Gesang dem allerglangenbsten Bortrag in der Instrumentalmusst vorzuziehen. Nur wollen große Kenner aus tüchtigen Gründen überzeugt sepn, daß es feine eigentliche Schule der Eingkunst mehr gebe, und daß daher der große Geschmand natürlich fallen miffe.

Man lese ben vortrefflichen Tractat des unsterbelichen Vost über die Singfunft, um ben altern und neuen Geschmack der Lidliener besto leichter verzesteiten zu können. Allein die Zeiten haben sich auch leiber verändert. Zu ben Zeiten bes Tost sorberte man noch Aepfel, Birnen und Kirschen; jest ist man mit ihren Bluthen zufrieden. Der große Papft Ganganelli sab den Verfall der Singfunft für so wichtig an, daß er die herrlichziken Auftalten traf, um demselben zu steuern. Allein, auch bier gilt, was Montesquieu sagt: Wenn der Geschmack zu sinsten beginnt, so fann ibn zwar die Zauft eines Genies einige Zeit auffe

balten; aber ftirbt bas Benie, fo fturgt ber Bes fcmack nur befto fcneller und unaufhaltfamer.

Da num bie Welfchen alle Theile ber Tonfunft fo gang burchftubiert baben, fo lagt fich ichon von Ferne abnen, daß fie auch febr gute Inftrumen= taliften gehabt haben muffen. Und gewiß, fie rangen auch bier um die Palme, obgleich, ohne Borneigung gefprochen, unfer Baterland ibnen bierin ficher guvorgriff. Das große Studium bes Befange bat Die Staliener verleitet, Die Inftrumente in etwas zu vernachläffigen; und ba ein wollnfti= ges Clima gewöhnlich Engbruftigfeit zu erzeugen pflegt, fo laffen fich auf Stalien eben feine befonbern Blas = Inftrumentaliften erwarten. Die Beicbichte fennt feinen einzigen großen italienischen Eromveter ober Dofauniften, Binfeniften, Balbbor= niften, Ragotiften; und ihre Rlautiften reichen faum um einen Grad über bas Mittelmäßige bin= aus. Rur große Soboiften baben fie gabirei= der (ale Befogi) gehabt? Chemale gab es unter ihnen gang portreffliche Organiften und Enmbaliften. Wer fennt nicht einen Scotci, Gcarlati, Joggi und Martinelli? Conft verftan= ben biefe großen Deifter ben Contrapunct, gegen= feitige Ausweichung, Liggturen und alle übrigen Runfte bes Drgel = und Clavierfpiels; aber in un= fern Jagen finten fie immer tiefer pom Gipfel Diefes Rubms berunter; und ein Deutscher, nur von einigem Gewicht im Drgel = ober Clavier= fpielen, macht in Stalien bas größte Muffchen.

Der berühmte Clavicymbalift, Mayer zu Floreng, Schubarts Schilter, fam als Kaufmannsbebienter nach Italien, und ift jest einer ber Erften feines Juftruments in gang Welfchland. heutiges Tages wird Elementi als ber erfte Claviermeifter in Italien betrachtet. Wahr ift es, feine rechte Jauft ift ungemein ftarf: neue Paffagen, außerst fubne Mobulationen, studierte Gange, Interesse bei aller Weitschweifigkeit, Driginalität gaben ibm einen boben Standpunkt; nur fiebt feine linke Fauft auß, als ware sie vom Schlag gelahmt; daber fann sich ein Clavierspieler nur einseitig nach ibm bilben.

Was die Orgel betrifft, so geht ber Genius welfcher Tontunft schweigend an ihr vorüber, und besucht die Sichenhaine Deutschlands. Indefin hat Italien die vortreffliche Violinschule erabsinet.

Tartini gab bie erften Grundfate über bie Bioline beraus, und brachte bie Bogenlenfung und die Aplicaturen in ein fogenanntes Spftem. Geine Noten werben gang aus ber Weige berausaebolt, und unter bem Striche geitig. Much bat Diefe Schule ein fo richtiges Berhaltnif ber Gei= genfaiten erfunden, bag nichts mehr barüber gu er= warten ftebt. Dur ift bas an ber Sartinifchen Schule zu tabeln, bag ibr majeftatifch : trager Rug Die Gefdwindigfeit bes Bortrags bemme und gu geflügelten Paffagen gar nicht gefchictt fen. beffen find Die Roglinge aus Diefer Schule unverbefferlich aut fur ben Rirchenftpl, benn ibr Strichvortrag bat gerade fo viel Rraft und Rachbrud, als jum mabren Musbrud bes pathetifchen Rirchen= ftyle erforberlich ift.

Dominico Ferrari. Diefer große Mann ift ber Stifter einer neuen Biolinfchule. Richt ber tiefschneibenbe Strich eines Tartini, nicht bie majeftatifche und feierliche Bogenwendung, nicht bas Berauszieben ber Note bis auf die Burgel. ift ber Charafter Diefes Mannes. Aus Bigarrerie foling er gerade ben verfehrten Weg bes Tartini ein. Geine Bogenwendung ift nicht gerade, fonbern frumm. Er ftrich nicht mit Allgewalt, fon= bern glitfchte nur über bie Gaite meg, verließ bie Deripberie bes Steas, magte fich boch ans Griffe brett binauf, und brachte baburch einen Jon ber= por, ber ungefähr bem gleich, wenn man ein Glas gang fanft reibt, daß feine Rrpftallrinde brobnt. Der Rebler Diefes großen Meifters aber war, bag er aus Gigenfinn nicht bas annahm, mas Iartini Gutes batte. Die Tartinifchen Tone find alle gang reif, die Ferrarifchen aber un= geitig, er fugt gleichfam nur Die grucht am Baume, aber fcuttelt ibn nicht, baf bie Roten wie Borftorfer = Mepfel in unfern Schoof fallen. Bortrag war alfo mehr Echo, als Naturton.

Anton Lolli. Bielleicht ber Shatespeare uneter ben Beigern. Er vereinigte die Bollsommenseiten ber Tartinifden und Ferrarifden Schule nicht nur in sich, sondern fand noch einen ganz neuen Weg. Sein Bogenstrich ist ewig unachabnlich. Man glaubte bisber, gestügelte Passagen liegen sich nur durch einen furzen Strick ausbrücken; er aber zieht ben ganzen Bogen, so lang er ift, die Saiten berunter, und bis er an ber Spieb ehsschen ift, so hat der Borter foon einen Bagelsturm von Idnen gehort. Ueber bas bestigt er die Kunft, ganz neue, noch nie gehorte Abne aus feiner Beige zu ziehen. Er abmet ale les bis zur außersten Taufchung nach, was im Thier-

reiche einen Ion gibt. Seine Gefchwindigfeit geht bis zur Zauberei. Er flößt nicht nur Octaven, sondern auch Decimen mit der höchsten Zeineheit ab; schlägt den doppelten Triller nicht nur in der Terze, sondern auch in der Serte; und schwindelt in den höchsten Luftfreis der Ione hinauf, so daß er oft seine Concerte mit einem Ion enzbigt, der das non plus ultra der Ione zu sehn scheint.

Ralte Dabagogen werfen ibm gwar vor, bag er ben Tact nicht immer beobachte; aber laderlich ift es. bem ungeftumen Leben und Weben bes Ge= nies Schranfen ju feben. Ein wichtigerer Bor= wurf ift ber, wenn man fagt: Lolli babe fich gu febr in ben fomifchen Stul verliebt, er gaufelte nicht felten in Sarlefinaben über, und machte ba= burch mitten im Strome ber Empfindung Die Bu= borer lachen. Aber fo wie ber Sofnarr an ber Seite eines Lear's im Chafefveare, nicht nur er= träglich, fondern von außerfter Wirfung ift, fo war es auch bei Lolli. Pathos zeugt Unftrengung, und bas Romifche relarirt: chen baburch mirfte ber große Lolli fo allgewaltig auf Die Buborer. 2Bas feine Compositionen betrifft, fo enthalten fie gwar reiche Benieguge, aber von Ceite ber Runft find fie febr tabelbaft, benn Lolli's Geift baft alle Schranfen.

Rarbini. Tartini's größter Schüler, ein Geiger ber Liebe, im Schoofe ber Grazien gebilbet. Die Zärtlichkeit seines Bortrags laßt sich unmöglich befchreiben: jebes Comma scheint eine Liebesertlarung ju sepn. Sonderlich gelang ihm bas Rührende im außersten Grade. Man hat eis-

falte gurften und Sofdamen weinen gefeben, wenn er ein Ubagio fpielte. 3hm felbft tropften oft unter bem Spielen Thranen auf Die Beige. Beben Sarm feiner Geele fonnte er auf fein Bauberfviel übertragen; feine melancholische Manier aber machte, bag man ibn nicht immer gern borte; denn er war fabig, Die ausgelaffenfte Phantafie vom muthwilligsten Sange auf Graber hingugaubern. Sein Strich war langfam und feierlich; boch riß er nicht, wie Zartini, die Noten mit ber Bur= gel beraus, fonbern fußte nur ihre Spigen. ftadirte gang langfam, und jebe Rote fcbien ein Blutetropfen gu feyn, ber aus ber gefühlvollften Ceele flog. Man behauptet, bag eine unglude liche Liebe ber Geele Diefes großen Mannes biefe fcmermuthige Stimmung gegeben; benn Perfonen, Die ibn vorber gebort, fagen, baß fein Stul in jungern Jahren febr bell und rofenfarbig gemefen fen.

Nach biefen großen Mannern bilbete fich gang Italien; und noch heute hangt man fich entweber an einen von ihnen; ober wird Efleftifer, und febt aus ihren Manieren eine neue jusammen.

In allen übrigen Inftrumenten haben bie Weliden feine Epoche gemacht, und fie gesteben felbst, bag fie, sonberlich in blafenben Instrumenten, Schuler ber Deutschen finb.

## Schule der Deutschen.

Die Quellen ju bieser Geschichte finden fich da und bort zerftreut. 3. B. bei Migier, Matthes son, Marpurg, hiller, Sandlink, Burney, Forfel, Junfer und andern musikalischen Autoren. Inzwischen sehlt uns noch gang und gar eine pragmatische Geschichte ber beutschen Aonkunst. Doch ift zu hoffen, daß wir sie nächstens erhalten werben-

In ben graueften Zeiten ber beutichen Gefdichte, fobald nur Deutschland anfing, ein Bolf gu mer= ben, borte man icon von ibrer Reigung gur Tonfunft. Dufif mußte ibre Gaftmable beleben, Mufit ibre Ruge jum Tange beflügeln, Dufit er= fcoll por ihren Altaren in Thuistons Schauer= bainen, Dufit begleitet fie in Schlachten und Tob. Die Melodien ber Barbengefange werben von Cafar und Zacitus gar fürchterlich befdrieben. Die Barben ftanben meift auf einer Unbobe, ober auf einem Rele im Schlachtthale und lenften von ba aus ben Streit mit ibren Gefangen. Der Gang ber Melodie war gang einzig, wild, friegerifc, und batte vielleicht einige Mebnlichfeit mit unfern Marfchen. Die alten Deutschen fangen alle im Ginflange - bie Beiber um eine Detave bober als bie Danner; und biefer Gefang murbe mit einigen raufdenben Inftrumenten begleitet. Befonbere pfleaten fie Bleche mit großem Getofe an einander zu ftoffen, ober ben Schild por ben Mund ju balten, um baburch bie Singftimme gu verftar= fen. Auch ift gewiß, baß fie eine Urt Sarfen ge= babt baben. Die fie aber nur beim Gottesbienfte ju brauchen vflegten. Man bat zwar Rrummbor= ner und Binten an verschiedenen Orten Deutsch= lands ausgegraben: es ift aber nicht ausgemacht, ob Diefe Inftrumente pon Deutschen, ober von Romern bertommen? Ingwifden findet man boch noch einige beutiche Gogenbilber, Die eine Urt von Erom= veten in Geftalt eines Trichters fubren, und gur Bennge beweifen, bag bie Deutschen ichon febr frühzeitig mit blafenden Inftrumenten befannt waren.

Carl ber Grofe lief Die Gefange ber Barben mit ihren Melobien fammeln, und fuchte fie fogar bei feinen eignen Beeren einzuführen. Wenn man Diefe foftbaren Denfmale Des Alterthums wieder auffindet (benn unfehlbar liegen fie in ir= gend einem Wintel vergraben), fo mirb man erft juverläffig uber altbeutiche Dufit ju urtheilen im Stande fenn. Ingwischen ift boch fo viel gewiß, baf bie Dufit unferer Bater zwar manchen gigan= tifchen Bug muß gehabt baben, bag fie, wie noch beute Die wilden Bolfer in Amerifa, große Birfungen bamit bervorzubringen mußten; baf es aber boch weit mehr ffurmifche Declamation, ein fdred= liches milbes Gebrull, als mabre Dufif gemefen fenn muß. Daß ein fo friegerifches Bolf bas Bartliche und Angenehme ber Tonfunft ganglich werbe vernachläffiget baben, lagt fich mit Gewißheit ver= muthen. Ingwischen mochte ich boch einige Trinflieber ber alten Deutschen hören, Die fie bei ihren Bestigelagen zu fingen pflegten und bie, selbst uach bem Zeugnisse ibrer Feinde, fehr viel Anmuthiges gehabt haben muffen.

Bei ihrem Gottesbienfte fangen fie bas Lob bes Mannus, Thuisfons, Theuts, Woodans, ber Beleda und herba, und zwar oft in Bechefeldbren; auch musten hier ihre Dyferfnaben mit-

fingen.

Dan fieht alfo, daß ber Sang gur Tonfunft feit Sabrtaufenden uns angeerbt ift. In ben allerfinfterften Zeiten bewahrten boch unfre Landsleute im= mer die Dufif; und als Carl ber Große Raifer ward, fo vermehrte fich biefer Sang gur Tonfunft Dadurch febr, bag er mit ber driftlichen Religion in Bund trat. Bonifacius, ber Apoftel ber Deutschen, führte ben lateinischen Gefang in un= fern Rirchen ein, - mogegen fich gwar Die Deut= fchen lange festen und ausbrudlich behaupteten: es fey unfinnig, etwas zu fingen, bas man nicht verftebe. Rad und nach aber bengten fie fich boch fo unter Diefe Berordnung ber Rirche und ge= wöhnten fich an ben lateinischen Gefang, baf Luther Mube batte, feine Unbanger gu bereden, beutich zu fingen.

In Deutschland hatte man lange feine Orgeln in ben Kirchen, sondern ein Instrument, das bem frangöfischen Serpent einigermaßen ähnlich war. Roch später find Binken und Posaunen in der Kirche eingeführt worden; und erft im breizehnten Jahrhundert finde ich Nachricht von einer Orgelzu Coln.

Die Deutschen zeichneten fich fonderlich burch

fconen Befang und burch Starte in ben blafen= ben Inftrumenten aus. Daber ichrieb ein reifen= ber Bifchof aus Rom von ihnen: »Es ift gu ver= mundern, wie diefe perfoffenen und milben Beftien fo fcon fingen und blafen.« Ingwifden mar bie Dufif febr großem Digbrauch unter ben Deutschen ausgefest. Man brauchte fie zu rafenden Bolfs=' tangen, ju Bachanalien, ju unguchtigen Gefellfchaf= ten; mit einem Bort, jum Berberben ber Men= Daber murben bie berumichweifenden Du= fitanten für unebrlich erflart, und ber Cachfen= fpiegel fdreibt ausbrudlich : einen Dufifanten muß man nicht unter ehrlichen Leuten bulben. Dan fiebt aber gar mobl, daß bieg nicht die gange Du= fit, fondern blog berumgiebende Schnurranten an= gebt, Die fich gemeiniglich burch Lieberlichfeit ver= adtlich machen.

Bis auf Die Beiten Luthers murbe Die Rirdenmufit in Deutschland immer glangender, man verwandte große Summen auf Canger und In= ftrumentiften; legte allenthalben Gingidulen an; brachte nicht nur ausländische Inftrumente nach Deutschland, fondern vermehrte auch noch die Dr= gel mit verfcbiebenen Regiftern; und ein Rurn= berger erfant fogar bas Debal, woburch bie Dr= gel eine große Bolltommenbeit erhielt, auf ber fie beutiges Tages ftebt. Binfen, Dofannen, Bald= borner und Trompeten maren befonders lange Die Lieblingeinstrumente ber Deutschen; bis fie endlich auch die Tifcharfe, Die Beige, Die Flote, Soboe, Sagot und andere Inftrumente fich eigen machten, und fcon in fruben Beiten Meifter barin aufgu= weifen batten. Theoretifche Berfe aber ichrieb man um diese Zeit noch gar nicht; wiewohl der berühmte Abt Gerbert behaupten will, daß manche treffliche mustalische Abhandlung in den Klöstern verborgen liege.

Die berühmte Ronne Roswita mar nicht bloß Dichterin, sondern auch vortreffiche Tontunflerin; fie sang nicht nur ungemein schon, sondern seste auch felbft einige Stude in Mufit, die von ihrem

iconen mufitalifchen Geifte zeugen.

Ein großes Sindernis ber Aufnahme ber Aontunft durch gang Europa war ber Mangel an Noten. Man bediente sich in Deutschland ber sogenannten Tabulatur, die gewöhnlich vier Linien batte,
und mit Buchstaben, Jahlen und andern Zeichen bie Melodien andeutete. Sobald aber Guido die Noten erfunden batte, so wurden sie durch die Bischofe auch in Deutschland allgemein eingeführt. Bon dieser Zeit an hat sich der Vorrath von Mustalien in ben Kibstern außerordentlich vermehrt. Die Zahl der Messen, Motetten, Eredos, Korie's, Meuteniens, Untifonien, u. a. dyl. — wer fann alle zählen!

Sehr ware zu wunfchen, daß man aus allen biefen Studen einen foonen Auszug machte, weleter auf einmal die Mufit der damaligen Zeit der ftellte. Der Charafter jener Mufit ift außerft trage Bewegung; aber diefer Fehler wird erfept durch die Erhabenheit der Gange; durch die einfache Intrumentalbegleitung, durch gefühltvollen Gefang, durch ungezwungene Ausweichungen, und durch andere auffallende Boridae.

Als Luther auftrat, ba war die Rirchenmufit ber Deutschen bereits in leere, ftropenbe Pracht ausgeartet. Man mag bie Dufif nicht mehr nach ibrer einfältigen Wirfung, fondern nach bem Muf= mande. Der Befang murbe gar zuweilen petu= lant, fo, bag ein Burgburger Bifchof, ale er eine neue Rirdenmufit aufführen borte, überlaut ichrie: Dabels tangt naus, s'Studel ift luftig! Auch bie= fem Uebelftand fteuerte ber unfterbliche Luther fo piel er tonnte. Er bebielt Unfange Die Untifo= nien und Motetten bei : nach Diefem opferte er fie bem beutiden Choralgefang auf. Luther felbit mar ein portrefflicher Mufiter. Er fang mit Befühl und frielte Die Laute. Der große Componift Sandel befag viele Ctude eigenhandig von Lu= thern aufgesett. Er machte fich feine Schonbeiten gang eigen und murgte mit Diefem berrlichen Galze feine eigenen Compositionen. Ginige geiftliche Lieber, Die wir biefem einzigen Manne zu banten haben, find ein mabrer Schat in der bentichen Runftgeschichte. Er pflegte bie Chorale meift vier= ftimmig aufzuseben, und gar feine Begleitung bei= Die Peripherie feiner Tone ift fo na= turlich gewählt, baß fie felten aus bem Gebiete einer Octave ichweifen. Bon Luthern ichreiben fich noch jum Bebufe ber Tonfunft ber: Die mufitalifden Unftalten auf Deutschen Gymnafien und Schulen, und Die Stadtzinkeniften, Die feit Diefer Beit eine Urt von Gewert auszumachen pflegten. Die erftern haben fich faft auf allen beutichen Schulen erhalten: über ein Chor Couler ift ein Cantor oder Choragus gefest, der ben jungen Leuten im Gingen Unterricht gibt, wie bieg ber Bintenift mit ben Inftrumenten fo macht. Dit Diefen Sangern wird ber Wefang und Die Rirdenmufit bestritten, und die Schulmeifters = und Cantore: ftellen im Lande werben aus ibnen befest. Much ber Leichengefang wird von diefen Chorfdulern aufgeführt. Die Binteniften aber baben bas Gie= fcaft, alle Tage auf bem Thurme einen Choral gu blafen, und bei Rirchenmufifen gu bienen. Man fiebt auch aus diefer Beranftaltung, wie febr un= fer Luther Die Gewalt der Jonfunft anerfannte. Baren nicht bei ben Protestanten Die Rirchengus ter meift eingezogen worden; fo murbe die Rir= denmufif unter ihnen gewiß eben fo im Unfeben fenn. wie bei ben Ratholifen. Schon gu Luthers Reiten fam ein Choralbuch beraus, mogu gu= ther eine Borrede fdrieb, Die mabre Begeifterung fur Die Tonfunft athmet. Dieg intereffante Buch, das fo viel Licht über den damaligen Gat ver= breitet, ift jest bochft felten mehr angutreffen.

Man fieht aus Diefer ffiggirten Befchreibung, daß unfer Baterland damals mehr auf die Rirchen= mufif, als auf die Profane brang. Gelbft die Concerte, welche am faiferlichen und andern angefebe= nen Fürftenhofen gegeben murben, batten ben Gang ber Rirchenmufit. Die Inftrumentiften mußten noch nichts vom Forte und Diano; baber mußte ibr Bortrag außerft raft fenn. Indeffen bat man boch noch einige Bolfelieber aus den bamaligen Beiten, die voll Wahrheit und Ratur find. In Diefen Bolfeliedern allein . und in unfern Schleis fern und Balgern, zeigt fich ber mufifalifche Rationaldarafter unfere Bolfe. Sodite Ginfalt, funfelofe und bergerbebende Melodie empfehlen damalige Bolfflied; fo wie geffugelter Gang und tangeinladende Delodie ben Schleifer empfehlen. Es ift febr zu bewundern, wie bei einem so ernstbaften Bolfe, als das beutsche von jeber war, der muthwillige Dreiachteltast so großen Fortgang gewinnen sonnte, daß er noch bis diese Stunde in allen Provinzen Deutschlands zum Nationaltanze gebraucht wird. Allein eine schwere Masse sann nur durch rasche und flarte Bewegung aus ihrem Gleichgewichte gebracht werben.

Die Melobien der Meifter : Sanger, die fich ebenfalls viele Jahrhunderte bindurch erhalten baben, find auch ganz original. So bieder unfer Sharafter ift, so bieder find auch diese Melodien. Die deutschen Bolfslieder, so wie die Meistergefange wählen höchst selten den Mollton: daburch geben sie sich ein ungemein liebliches, naturliches und belles Unsehen. Unsere Zandelute und Handswerfsbursche baben diese Melodien beinahe unverändert beidehalten. Mur hört man die Melodie iset oft in andern Tonarten und verziert singen. Bor Zeiten song man:



Gott gruß bich, lie = ber Wan = ber#=



mann! wo = bin fteht bir bein Ginn?

Seht fingt ber gemeine Saufe biefes Bolfslied icon fo:



Wandersmann! wo = bin ftebt bir bein Ginn?

Man sieht aus dieser kleinen Probe, daß nur die alte Grundmelodie beibebalten, aber die Ionarmelodie beibebalten, aber die Ionart geändert wurde, wiewohl die Schwarzmälder Bauern und überhaupt die Schwähischen Landeleute dis auf diesen Aag meist bei der erstern geblieben sind. Auch ist die Bewegung viel schneleter, und mit Berzierungen verbrämt. Doch haben die Meistersänger, welche noch zu Kurnberg, Ulm und Straßburg übrig sind, den kunstlosen Gang der alten Melodien unverändert beibehalten; und jeder Kenner wird sie gewiß mit Ruben und Berandaen studieren.

Bor ben Zeiten bes breißigishrigen Rriegs blichte bie Mufit unter uns sonberich am kaiserlichen hofe, und bei ben Bifchen in Deutschland. Die Kaiser Carl V., Maximilian und Berdinand, unterhieleten große Chöre von Sangern und Inftrumentisten un geistlichem und weltlichem Gebrauche. Es wurde niemals ohne Asselmust gespeist, wobei man Lieber sang, die oft sehr und Plumpe und Massive felen, und mit der Reinigkeit und Einsalt der alten Stolien und der eblen Materienwahl, die die alten Estolien und der Belein Materienwahl, die die alten Aischlanger nach dem Zeugniss homers

beobachteten, nichts gemein batten. Der Churfurft von Baiern hatte Damals ein gang vortreffliches Orchefter, und an Orlando di Laffo einen Capellmeifter, von bem man noch beutiges Tages viel lernen fann. Ueberhaupt maren Die Bergoge pon Baiern in ben alteften Zeiten, wie in ben neue= ften, immer die größten Befchuter ber Dufit und der Runfte überhaupt. In der Munchner Biblio= thet findet man ein ganges Repertorium von mu= fifalifchen Compositionen aus jenen grauen Beiten, woraus man ben bamaligen Beichmad im Rirchen= wie im Profanftyle febr gut beurtheilen fann. Aber auch bier trifft die Bemerfung gu, daß, fo wie jest der profane den Rirdenftpl beinabe übermaltiget bat. Damals bas firchliche Dathos ben freien weltlichen Stul pericblang.

Diefe Ericbeinung lagt fich febr leicht aus bem Charafter jener Zeiten erflaren. Der Gifer für den Gottesdienft mar bamals fo groß, daß ber Nachhall ber Untifonien und Rirchengefänge auch bei braufenden Gaftmahlen mit Entruden gebort Es war fonderlich in Rloftern etwas gan; Gewöhnliches, fich unter Abfingung eines Pfalms gu befaufen, worüber und die Austander febr ftreng, und zwar mit vollem Recht, mitgenommen baben. Der traurige breifigiabrige Rrieg machte faft aus unferm gangen Baterlande eine Brandftatt. Bor bem Donnerwagen Wodan's floben alle Runfte und Wiffen: ichaften, und die himmlifche Polibymnia querft. Wo viel Rlagens und Seulens ift, wo Sammer und Elend mit bleichen Wangen und gerftreutem Saar und bie Gefilde taumeln; mo Bitmen und BBaifen, Greife und Rruppel an ben Bafferftro=

men fiben und beulen, ba bangt man bie Sarfen an Beibenafte. Dief mar bamale ber Buftanb von gang Deutschland. Biel bundert Rlofter murben geplundert, Die foftbarften Partituren verbrannt und gerftreut, Die beften Inftrumentaliften bienten aus Bergweiffung unter ben Beeren als Pfeifer und Trompeter; Die Tempel ballten von nichts als bem fläglichen Miferere wieber; ber Jang und Die Frende flob aus Deutschlande Sainen , und felbft bei Trinfaelagen perftummte ber beutiche Gefang. Und boch murbe bamale, fo eingemurgelt mar bie Tonfunft ben Deutschen, Die friegerische Dufit bis jur bochften Rraft ausgebildet. Unfere Tonfunftler erfanden bamale ben Marich, eine Art von Dufit, welche bas berg und ben Duth eines Rriegsbeers fo erhebt, bag baburch fait ber Berluft ber Bar= bengefänge erfest werben fann.

Diese große Erfindung hat auch einen tactischen Grund: benn ba damals von ben großen Kriegern ber gemessen Schritt eingesüber wurde; so war es nothwendig, durch ein musstalisches Tempo blezen Schritt auszudruden. Man wandte sogar ben Marsch auf die Cavallerie an, nur mit dem Untersschied, daß bier daß Tempo rascher war.

Der alte beutsche Marich übertrifft die meiften neuern Mariche weit an bobem friegerischen Sinzibenn nichts ift lächerlicher, als bas welfche Girren und Seufzen in einen Marich aufzunehmen, wie man jest so baufig zu thun pflegt. Nach bem breißigjährigen Rriege erholten sich mit langsamen Athemgigen die schonen Kinifte und Wiffenschaften wieder; am schnellsen aber die Anstunft. Um hofe bes Raifers Maximilian murbe sie mit bem

größten Gifer getrieben. Der Raifer felbft fpielte Die Biolin nach bamaligen Beiten febr gut, und übernabm auch manchmal in ben Deffen eine Gina= partbie. Bon biefer Beit an war es gleichfam unter ber faiferlichen Samilie erblich, fich burch Tonfunft bervorzuthun. Unter Pringen fomobl, als unter Pringeffinnen bes oftreichifchen Saufes, gab es große Renner, Schaber und Beforberer ber Mufif. Leovold batte zwar feinen großen Geichmad. er bielt aber boch ein Orchefter über bundert Der= fonen fart. Soferb I. regierte leiber, in vielem Betracht auch in Sinficht auf Mufit, viel gu furg. Er fvielte nicht nur felbit verfcbiebene Inftrumente meifterhaft. fonbern verfdrieb auch große Dufifer aus Stalien, ober ichidte Deutsche babin, um fich ju bilben. Reine feiner Propingen, vielleicht feine in gang Deutschland, that es Bobmen in ber Dufit guvor. Dan legte bafelbit fogar auf ben Dorfern Singfdulen an, und betrieb fonderlich Die blafenben Inftrumente mit foldem Gifer , bag Die Bobmen bierin bis auf biefe Stunde nicht nur Belfchland, fondern fogar bas übrige Deutsch= land übertreffen. Bas aber bas Bichtigfte ift, fo bilbeten fich bie Bohmen einen gang eigenen Gefchmad in ber Dufit, ber voller Unmuth und Gigenthumlich= feit ift: nur nabert er fich in etwas bem Romifchen. Der bobmifche Rammerftpl ift unftreitig ber iconfte in ber Belt. Dan bore einen Bug Prager Stuben= ten Symphonien, Conaten, fleine Parthien, Mariche, Mennets und Schleifer portragen ; - welche Sarmonie, welche Rundung bes Bortrage, welche Einheit, welcher Tonflug! - 3m Befang aber baben es die Bobmen noch nicht fo weit gebracht,

No

wie 3. B. die Sachsen und Baiern, wo es von viesen Jahren her Singschusen, und unter ben Leuten eine ganz natürliche Anlage zum Singen gibt. In Baiern last und singt alles. Werfann was Schöneres hören, als ein baierisch Landliebel? So original und holdselig zugleich, so meslobisch, so unterhaltend und sonderlich plau-nisch, ja oft pubelnäreisch, hat kein Bolf ber Welt

Landlieder aufzuweifen. -

Unter Carl VI. flieg die Dufit zu einer Sobe empor, auf ber man fie in Deutschland noch nicht fab. Er unterhielt bunbert Canger und Cangerinnen, und über breibundert Inftrumentiften. Geine beiben Capellmeifter, Rud's und Calbara, maren Die grundlichften Tonfeber ber Belt. Conberlich mar Buche ein großer Contrapunctift : feine Deffen find noch bis auf ben beutigen Tag Meifterftude voll firchlichen Pathos, worin man fo berrlich be= arbeitete Rugen findet, als wohl jest ichwerlich mehr ein Componist feben wird. Sa, er wurde auch mufitalifder Schriftsteller, und fcbrieb in lateinischer Sprache einen Gradus ad Parnassum, worin die Grundfate ber Dufit mit großem Ccarf= finn abgehandelt find. Diefes berrliche Buch ift gum Ruben ber Tonfunftler auch ins Deutsche über= fest worden, und verdient noch beute allgemeine Empfehlung. Rur bandelt es gang von der mathe= matifden Mufif, und berührt feinen aftbetifden Theil beinabe gar nicht.

Im Jahr 1724 murbe ju Prag unter freiem Simmel eine Oper aufgefilder, bergleichen bieber teine in ber Welt noch gesehen worben. Der Sänger und Infrumentiften waren über tausend Menichen.

Bier Capellmeister ftanben auf Anhöhen und lenkten ben Musifikurm. Ueber 50 große Flügel accome pagnirten, umb Birtuofen ließen sich da hören von allen Orten umb Enden Europens. Die große Idee wurde auch, trog ibres gigantischen Entwurse, vollstommen gut ausgessührt: allein von der Kostbarteit zu geschweigen, denn die Aufführung dieser Der fostete den Kaiser 300000 fl., so konnte der Erfolg nicht groß senn, weil die musikalischen Maschinen zu sehr zusammengesest waren, und welscher, deutscher und böhmischer Vortrag einander durchteuzten. Diese ungedeure Oper sand auch nachber, gewiß aus erst gedachten Gründen, keinen Rachfolger oder Nachadhmer unten den europässchen Hochen

Befondere blubte gu ben Beiten Carle Die Rir= denmufit in ben faiferlichen Staaten, pornehmlich gu Bien, in einem febr boben Grabe. Rirden wurden die vortrefflichften Deffen aufgeführt, und man borte auch ba und bort einen ausgezeich= neten Organisten. Frofberger und Burtebube maren bamale bie Bauberer auf biefem Inftrumente. Auch batte Raifer Carl einige Beiger von großem Gefcmade; ber Choralgefang mar vor= trefflich befest, mit einem Bort, Die beutiche Dufit machte querft unter Carl VI. Epoche. Geit ber Beit bat Wien die italianifche Reffel gang und gar abgefduttelt, und fich im Rirchen-, Theatral-, mimifden Rammer= und Bolfsftpl eine Gigenthumlich= feit errungen, welche ber Auslander mit ftillem Reibe bewundert. Grundlichkeit obne Debanterei. Anmuth im Gangen, noch mehr in einzelnen Theilen, immer lachendes Colorit, großes Berftandnif ber blafenben

Inftrumente, vielleicht etwas zu viel fomifches Salg, find ber Charafter ber Wienerichule.

Unter ber unsterblichen Maria Theresia ftieg bie Mufif in Wien beinabe noch bober. Sei felbt sang in ihrer Zugend wie ein Engel und spielte bas Clavier sebr gut. Wag en feil mar ihr Lehre meister. Diefer Mann war ju feiner Zeit einer ber ersten Claviervirtuosen: er verstand bie Natur bieses Justruments sehr gut. Seine Sonaten und Concerte sehen beide Faufte in rafche Bewegung; sein Fingersat sieh bei Rauft in rasche Bewegung; sein Fingersat sit ber Natur so ziemlich angemessein; boch reicht er bei weitem-nicht an ben Bashisch und arbeitete ein eitgem-nicht an ben Bashisch, und arbeitete eine Fuge aus bem Stegreif mit vieler Grindlichfeit aus.

Maria Therefia begunftigte bas welfche Theater ibrem Gemabl gu lieb fo febr, bag barunter bie Driginalitat bes Wiener Gefchmade etwas noth litt, doch benutten die großen Meifter auch Diefen Hebelftand, um ben beilfamen 3wed baburch gu er= reichen, mit welfder Tonfunft Die rauben Eden ber Deutschen abzuglatten. Saffe mar damale ber beutsche Orpheus. Richt nur Deutschland, fondern gang Stalien verewigte burch lauten Beifall bas Andenfen Diefes großen Mannes. Er vereinigte Die Bartheit und Anmuth Des welfchen Gefanges mit ber Grundlichfeit des beutfchen Capes; ftudierte feinen Dichter mit mehr als gewöhnlichem Tieffinn; liebte bie Ginfalt; gab ben Inftrumenten wenig gu thun, um bem Sang aufzubelfen; mar einfach in feinen Dobulationen, und außerft rein in feinen harmonien. Seine melobifden Bange find gang

neu, oft hochst frappant. Seine Einbildungstrast war sehr reich, und ließ sich durch eine große Anzahl von Opern, in Deutschland und Welschland versertigt, durch viele Messen und Kammerftide nicht erschöpsen. Alle Hofe schäten biesen Mann, und überbäusten ihn mit Geschenken. Friedrich der Große bot ihm oft seine Dieuste an, die er aber aus Liede zum sächsigen, damals königt, polnischen Hose, aussschlug. Kurz, Halle war in der Apat ein großer, gründlicher, den Deutschen zur größene Gre gereichender Tonkunter! Alls man einmal vor Jomelli den großen Hose ber geben gassen Hose sich bei gerbe hose sich bei großer. Auf gate diesen kontien und wieden Lieden, wenn man von meinem Lehrmeister klein spricht.

Bu gleicher Beit wurde auch in Wien die Tangmu= fit faft auf ben außerften Gipfel gebracht. Starger feste fo gang portreffliche Ballete, bag fie nicht nur Das Wiener Dublifum, fondern jeden Fremdling von Gefdmad bezauberten. Es berricht fo viel Tieffinn in ben Gaben biefes Mannes, bag es gu beflagen ift, feine Starfe nicht auch, und noch mehr im Rirchenftnle bewundern gu fonnen: benn Starger war fur die Rirche gefchaffen - und fein Beift verlor fich im Birbel Des Theaters. - Sandn lentte indeffen die Rirchenmufit gu Wien. Gein Stol ift fenrig, voll und ebel, bas Mufjauchgen fei= ner Salleluja und Umen zeichnet ibn vorzuglich aus: nur tanbelt er zuweilen, aus Borneigung gegen ben oftreichifden Gefdmad, auch in feinen Deffen Ber= gierungen bin, Die ba nicht fteben follten. Diefe Blitter gleichen oft bem buntichedigen Rleibe bes Sarlefins, und entweiben bas Dathos bes Rirchens

ftyle. Seine Fugen aber find mit Jeuer und Grund= lichfeit gearbeitet.

Die Berlinerschule hat lange großes Auffeben gemacht, und wenn gleich jest ihr Glang in etwas verbleicht ift, so verbient sie boch am sorg-fältigsten untersucht zu werden. Friedrich der Große, ber eben kein Freund von dem mechanischen Gotzekbienste zu feyn schien, haßte den Kirchenstyl, und doch vernstangte er ibn gang auf die Buhne und in den Conzertsaal. Raum hatte er die Regierung angetreten, so ließer schon die ersten Sänger forgen. Unter ihm zeichneten sich, wie unter dem goldenen Stabe eines jeden großen Mannes, viele Genies aus. Die merkwürdigsten davon sind folgende:

Graun, ein Rapellmeifter im buchftablichen Berftande; jedem mufifalifchen Ctul gewachfen. Geine Dpern find mit unbeschreiblicher Lieblichfeit und Einfalt gefett. Doch findet man in ihnen Einformigfeit und mebr Studium bes Contravunfte, ale Studium ber Mufit überhaupt. Doch find feine Melodien portrefflich, feine Modulationen burch= gangig neu, feine Sarmonien wohl gewählt, und feine Schreibart außerft einfach; er componirte viele Drern im portrefflichiten Gefdmade, Beil er felbit febr aut fang, fo feste er auch alle Urien fo fang= bar, baf fie noch beute mit bem Gemeinfinn aller Belt fompathifiren. Bartbeit in Gefühlen, reine Phantafie, berrlicher Berftand, jugendlicher Beift, und ein Berg, jeder quten Empfindung offen, zeigt fich in ben Partituren Grauns. Der Sauptzug in feinem mufifalifchen Charafter mar biefer : alles bem Gefang, und nur wenig ben Suftrumenten anguver= trauen. Geine Baffe find mit ber außerften contrapunftifchen Richtigfeit gefdrieben: wiber ben Gebrauch ber Welfchen bezifferte er fie alle mit folder Gemiffenhaftigfeit, bag jede Mobulation ba= bei bemerft mar. In allen feinen Studen fommt weder Trommelbag, noch Tocato por. Die Natur iebes Inftrumente fannte er aus bem Grunde: wie ber große Daler Farben auf feiner Dallete mifcht, fo mifchte er Tone. Doch mar mehr bas febr Rub= rende, ale bas febr Erbabene fein Untbeil. Grundlichfeit fam ihm faum ein Geger ber Belt bei; in allen mufitalifchen Gpielen zeigte er fich als Meifter. Ceine Rirchenftude baben eine Lieb= lichfeit und Reierlichfeit, mit ber fich wenig verglei= den laft. Gein Stimmenfat, Die Ebbe und Rluth feiner Modulationen, feine froftallflare Sarmonie, Die außerft funftmäßige Bearbeitung feiner Declamationen und Recitative, vorzuglich bie Natur ber Mittelftimmen - befonbers ber Bratiche, Die er fo traulich mit bem Bag arbeiten läßt; bas glude liche Ummalgen feiner Terte - mit einem Wort: Beisbeit, Ropf, tiefes Berftanbnif aller mufifali: ichen Berbaltniffe, Accomodation in ben Weift fei= nes Jahrhunderts, boch nie bis gur Gelavenernie= brigung; lichter Gas, tiefe, faft an Die Grange ber Debanterei ftreifende Grundlichfeit - find - Graun ! bein matter Schattenrift. Gein Job Gefu wird von aller Belt angestaunt, ob man gleich fagen fonnte, und mit vollem Recht, bag noch zu viel weltliche Diene barin berricht. Allein Graun that

bies aus tiefen Grunden: der Engel nimmt Pilgersgestalt an, um mit Staubbewohnern reben zu tonnen. — Gott! wer hat jemals eine Juge bearbeitet wie diese: »Chvistus hat uns ein Borbild gelassen, daß wir follen nachfolgen seinen Austapfen.«

Seine leste Arbeit mar bas große Te Deum laudamus auf die Pragerichlacht, voll Burbe, Natur, Majefat, Kunft und harmonie — firz, bas erfte Te deum laudamus der Welt. Er ftarb, der große göttliche Mann, im 40ften Jahre seines Alters. Friedrich, sein König, ftand eben in Bobmen, ron Legionen Keinden umringt, als er die Nachricht von Grauns Tode erhielt. Er stupte, schüttelte den Ropf und sagte: vor acht Tagen verlor ich meinen ersten Seldmarschall, setz meinen Graun — Großer Mann ift großer Mann! — Ich werde feinen Feldmarschall und feinen Kapellmeister mehr machen, dis ich einen Schwerin und Graun wieder sinde, bis ich einen Schwerin und Graun wieder sinde,

Mit so vielen Sigenschaften vereinigte noch Graun bie Kunft, Sänger zu bilben, in einem fehr hoben Grabe. Weil er, wie schon ermähnt, selbet ein großer Sänger war, so gelang ihm dies besto leicheter. Die ersten Sänger, 3. B. ein Carestini und Salembini, gestanden, noch sehr viel von Graun gelernt zu baben. Don starten Goloraturen war er gar fein Liebhober; bingegen gewöhnte er die Menschenstimmen durch die vortresslichen Singübuns gen, jeden Ton gang und rund bervorzubringen, das Recitativ verständlich zu declamiren, und die bervorstechenden Setellen sonderlich auch mit dem hers zen fechenden Setellen sonstellen auch mit dem hers zen bertstellen fonderlich auch mit dem hers zen korzutragen.

Ueber bas alles accompagnirte Graun als Meifter; baber find feine Baffe fo berrlich beziffert: benn Graun behauptete mit vollem Grunde, daß es Faulheit oder Unverftand fey, wenn man dies unterlaffe.

Grain setze auch geiftliche Lieber, besonders einige von Klopfoct, in Musit, und bemeies dadurch, wie meissebaft er auch den Choral zu bearbeiten wisse. Richts aber gelang ihm weniger, als der somisse Eryl, dem sein Geist war, wie man soden aus diesem Entwurf seines Sharafters sehen sann, für diese Gattung viel zu ernft und zu feierlich. Kurz, Graum war der Sobyser der weltberühmten Berlinerschule; und hätten seine Nachfolger die Spur ibres greßen Vorgängers nie verlassen, so wären sie nie zu der pedantischen Steisheit heradzgefunsen, die man jeht mit Recht an den Berlinern tadelt.

Ugrifola, foniglich preußischer hofcomponift, bar fich als Tonieper, Sangmeister und muffalischer Schriftfeller bervorgethan, und in allen drei Fäddern über das Mittelmäßige emporgeschwungen. Er seste ernsthafte und komische Open: im ernsten Style war Graun ganz sein Muster. Er ist sebregelmäßig, aber nicht selten fleis. Seine melodischen Gange sind nicht immer die besten; hingegen ist seine fortschreitende und gleichzeitige harmonie tadellos. Im fonischen Styl ift er mehr Driginal. Seine Bunon Figliola hat wirklich vortreffliche Stelelen. Er septe auch sehr gut für das Klavier, doch mehr mit Kunft, als mit Natur. Seine Gattindang vortrefflich; er selbst gab meisterdsten Unterricht im Sinaen; übersente des berühmten Tosi

Singidule in reines Deutid, und vermehrte fie

Darpura, einer ber größten mufifalifden Theoretifer in gang Europa. Geine fritischen Schriften find nicht nur in einem febr reinen Stole gefdrie= ben, fondern verratben auch tiefe mufifalifche Gin= fichten und große Gelebrfamfeit. Er blieb zwar feinem einmal festgefesten mufifalifden Spfteme ge= tren, und vertheidigte es bis jum Debantismus; boch muß man gefteben, daß fich in feinen Bei= tragen ba und bort febr michtige Winte über Die mufifalifche Mefthetif finden, Die vor ibm noch niemand bearbeitet batte. Co grundlich aber biefer Mann war, fo treffend oft feine Urtheile über mufifalifche Werfe und Runftler ausfielen, fo gezwun= gen und fleif find boch feine eigenen Compositionen. Seine Rlavierftude find bochft gezwungen und mathematifch berausgezirfelt, feine Arien falt und foulmeiftermäßig behandelt, und feine Lieder obne Gaft und Rraft. Doch muß fie ber Renner wegen ibrer Grundlichfeit ftubieren.

Kinnberger, zwar ein eistalter Theoretifer, aber boch ein Schrifteller von großem Gewichte. Man hat noch nichts Gründlicheres, als seine Kunst bes reinen Saßes. Zwar betommt man lautes herzeflopfen, wenn man die vielen Zahlen und contravunstischen Grübeleien sieht, durch die man sich bindurcharbeiten muß; allein wer gründlich seben lernen will, muß des Schweißes auf der Stirne nicht achten, und sich die Arodenheit eines Kirnebergers nicht abscheren sassen. Sein einseitig, und verleitet baber zu Ungerechtissfeiten gegen Manner, welche

ein anderes baben. Die Fugen von Kirnberger find zwar schwerfällig und mubsam, aber doch mit großer Kunst gearbeitet, und mussen von Drganisten und Klavierspielern sorgsältig stwiert werden. Was er aber sur den Gesang geschrieben bat, ist unerträglich, mit todtsaltem Herzen gesetzt, und daher ohne alle Wirfung. — Jwischen dem eiskalten Theoretifer und dem glutreichen Genie ist eine gahnende Klust besettigt; das sieht man auch an Kirnbergern, der mit seinem Kritteln und Grübeln die Berlinerschule in ein übles Gerücht gebracht hat.

Rraufe hat in seinem Tractat über die mufitalische Poefie treffliche Kenntnisse in der Musik sowohl als in der Poesie geäußert. Rein Dichter, der für Tonieger arbeitet, fann dies nügliche Buch entbehren. Er zeigt aus welschen und beutschen Beispielen, wie Arien, Cavatinen, Rect ative, Duette, Terzette und Ehbre von Dichtern und Tonsunstern schiedlich bearbeitet werden musfen. Das Publistum beisch eine neue Ausgabe bieses schönen Buchs, wo Grundfäge und Beispiele ben neuesten Zeiten mehr angepaßt werben.

Man hat auch verschiedene Tonftude von diesen Krause, die zwar mit vieler Kunst, aber mit wes weniger Geschwnad bearbeitet sind. Aus biesem Grunde wird seine herausgegebene Berliner Liebersammlung, Lieder der Deutschen in vier Theisen, woran voch die größten Meister arbeiteten, von wenigen Menschen mehr goutirt, wenn gleich der Sah sehr richtig, die Lieder gut gewählt, und auch die Melobien oft nicht übel gerathen find. Aber bei nichts läft sich Krittelei und Seteisssein weniger ertragen, als bei dem mustalischen Lieder weniger ertragen, als bei dem mustalischen Lieder

Quang. Bielleicht ber erfte Flotenfpieler ber Belt; menigftens in ber Theorie bat es ibm nies mand zuvorgethan. Er machte am preufischen Sofe ein Glud, wie es noch wenige Tonfunftler in Europa gemacht baben. Da er ber Lebrer fei= nes Ronigs in ber Flote war, fo genoß er auch feine Onabe über breißig Sabre bindurch ununter: brochen. Er bezog eine Befolding von 4000 Tha: tern, betam fur jebe von ibm angeblafene Rlote bundert Dufaten, und noch überdies manch fo= niglides Befdent. Er bewohnte einen eigenen Dal= laft zu Potebam, ben ihm ber Ronig verehrt hatte. Cein Rleif mar erftaunensmurdig; ber Ronig befaß über brei bundert ungedrudte Concerte von ibm, obne bie ungabligen Songten, Concerte und andere Ctude, Die er fur ibn aufgefest batte. Bis an fein Ende jog Friedrich Quangens Compositionen für Die Rlote allen andern vor. Much die Belt befist febr viele Stude von Diefem Manne. Gein Aufat, Die Urt, fein Inftrument gu fpielen und gu beban= beln, feine neuen und meift naturliche Applicaturen, Die vielen außerft regelmäßig gefenten Stude baben ibn bierin jum Lebrmeifter von gang Europa ges macht. Aber damit ift Quangens Berbienft noch nicht vollendet. Er fcbrieb ein flaffifches Wert uber Die Rlote unter bem Titel: Unleitung, Die Rlote gu fvielen, mit erläuternden Beifpielen und burch Biffern angezeigten Upplifaturen. Durch biefes Buch errang er ben Lorbeer ber Unfterblichfeit ficher und gang. Raum lagt fich mehr etwas über biefes Inftrument fagen, mas er nicht bier gefagt batte. Ber Dbr, Rachbenfen und Rleif bat, fann bie gibte aus Diefer Schrift obne Unführer felbit lernen :

rein und deutlich ber Stol, unverbefferlich bie Grund= fase. Aber auch andern Dufifern ift bies Werf febr gu empfehlen. Man findet barin berrliche Binte und praftifche Boricblage gur Ginrichtung eines Ordefters, Unordnung und Stellung ber 3n= ftrumentiften, Bilbung bes Gefangs und Beglei= tung bes Rlugels, Die von ber Sand bes Meifters jeugen. Quang behauptete : Je tiefer ber Dufifer ins Bange blide, befto trefflicher werbe er auf fei= nem einzelnen Inftrumente fenn. Daber maren ibm Birtuofen obne Theorie nichte weiter, ale Maturaliften und Leiermanner, Die nicht perfteben, mas fie vortragen. Rurg, Quang ift bas Dufter eines mabren Birtuofen, nach welchem fich berjenige bin= aufmeffen muß, ber mit diefem Titel prangen will. Er farb grau an Sabren wie an Berbienften; bin= terließ ein Bermogen von 70000 Thalern, und eine berrliche mufifalifche Bibliothef, welche ber Ronia für 20000 Thaler abfaufte. Friedrich ließ ibm ein treffliches Grabmal feben: auf ichwargem Marmor rubt feine Bufte von meifem Darmor; unten fiebt man eine Rlote mit Lorbeer umwunden; Die In= fdrift beißt: "Manibus Quanzii. Instruxit Regem Friedericum secundum."

Die Familie der Benba, die fich bis auf unfere Beiten in verschiebene Zweige verbreitete, bat manden großen Confunfter bervorgebracht. Sier ift bie Rebe von ben zwei berumten Bioliniften.

Der altere Frang Benba trat icon in die Dienfte Friedrichs, als er noch Kronpring mar. In feinen beften Jahren fpielte er die Bioline als ein Banberer. Er bildete fich, wie alle große Genies, felber. Den Ton, ben er aus feiner Geige gog,

mar ber Rachball einer Gilberglode. Geine Barpeggi find neu, ftart, voll Rraft; Die Applicaturen tief ftudiert, und fein Bortrag gang ber Ratur ber Beige angemeffen. Er fvielte zwar nicht fo geftugelt, wie es jest unfre raften Beitgenoffen verlangen; aber befto faftiger, tiefer, einschneibenber. 3m Adagio bat er beinabe das Marimum erreicht: er fcopfte aus bem Bergen - und brang in bie Bergen, und man bat mehr als einmal Leute mei= nen feben, wenn Benda ein Adagio fpielte. Seine fur die Bioline berausgegebenen Stude aller Art werden noch jest als llebungen von den Bioliniften allaemein gebraucht. Reiner unter ben berlinifchen Rammermufifern mußte Die Grundlichfeit fo mit ber Grazie zu verbinden, wie Er; baber bauert fein Beifall noch immer fort. 218 Lolli in Berlin mar, fvielte ibm Benda ein Abagio, obgleich feine Sande icon febr fteif maren, fo unausfprechlich fangbar, daß Lolli mit Entguden gerfloß und aufrief: »D fonnt' ich fo ein Abagio fpielen! aber ich muß gu viel Sarlefin fenn, um meinen Reitgenoffen gu gefallen.« Benda componirte febr viel, und doch mer= ben feine Stude jest immer feltener, weil biefer große Dann von feinen Compositionen mebr Ub= ichriften nehmen, als fteden und druden ließ. Bon Diefen bat man nur 12 Golos fur Die Beige, Die in Paris gestochen murben, und ein Rlotenfolo, bas in Berlin beraustam. Bu munichen mare es, man machte feine Stude, als eine mabre Bio= linfdule, burch ben Rotendrud allgemeiner.

Seine Tochter Juliane Benda hat fich burch ihr icones Tlugelipiel, durch ihren herrlichen Befang, und durch die lieblichen Lieber, die fie in

Mufit gefett berausgab, allgemeinen Beifall in Deutschland erworben. Gein jungerer Bruber 3 0= fenb Benda frielt die Bioline gleichfalle febr aut, reicht aber bei weitem nicht an feinen Bruber binauf. Doch fest er auch febr fcone Stude im Rammerftol.

Soulg. Mufifmeifter bei dem frangofifden Thea: ter in Berlin, bernach Rapellmeifter beim Pring Beinrich , legt fich meiftentheils auf ben Rirchen= ityl. Er fcbreibt auch ftart und grundlich, und bat den Contravunft vollfommen inne. Bas ibn aber am meiften berühmt gemacht bat, bas find bie por= trefflichen Urtifel, welche von ihm, die Tonfunft betreffend, im letten Theil Des Gulgerifchen Lericons ber fconen Runfte vom Buchftaben S an fteben. Geine Grundfate find groß und meift rich= tig; fein deutscher Styl ift rein und fornig; feine mufifalifchen Renntniffe find aus der Erfahrung und eignem tiefen Nachdenten abgefcopft. Er ift einer der Erften, ber das Bedurfniß fühlte, ben aft betifchen Theil ber Tonfunft, wie ben mathematifchen ju bearbeiten. Da er ein ftubierter Muffer ift, und die mit ber Dufit verwandten Biffenschaften und Runfte genau fennt; fo lagt fich auch von feinen Schriften nichts anderes als etwas Grundliches und Schones erwarten. Schabe! baf wir nur abgeriffene, in alphabetifcher Ordnung porgetragene Grundfase von ihm haben, woraus fich fein Suftem fdwerlich bestimmen lagt.

Griedmann Bad. Unftreitig ber größte Dr= ganift ber Belt! Er ift ein Cobn bes weltberubm= ten Cebaftian Bache, und bat feinen Bater im Drgelfpiel erreicht, von nicht überecoffen. Er be-Schubart's gef. Schr V Buye 25 7 Stantsbiebothek

fist ein febr feuriges Benie, eine fcopferifde Gin= bilbungsfraft. Driginglitat und Reubeit ber Ge= banten, eine ffurmende Befchwindigfeit, und bie magifche Rraft, alle Bergen mit feinem Draelfviel zu bezaubern. Der Ratur ber Drael bat er fich gang bemachtigt; fein Regifterverftanbnig bat ibm noch niemand nachgemacht. Er mifcht bie Regi= fter, obne fein Spiel nur einen Augenblick ju un= terbrechen, - wie ber Daler feine Rarben auf ber Pallette; und bringt baburch ein bewundernemurbiges Banges berror. Ceine Rauft ift eine Riefenfauft, Die burch tagelanges Spielen nicht er= mattet. Contrapunft, Ligaturen, neue ungewohn= liche Ausweichungen, berrliche Sarmonien und au-Berft fcmere Cabe, bie er mit ber größten Rei= nigfeit und Richtigfeit berausbringt, bergerheben= bes Pathos, und bimmlifche Unmuth. - all bief vereinigt Zauberer Bach in fich, und erregt ba= burch bas Erftaunen ber Welt. Ift Die Drgel qut und pollftanbig, fo perlangt man feine Inftrumen: tenbegleitung mebr, wenn Bach fvielt; er erfest ein Ordefter pon bundert Perfonen burd feinen Chopfergeift. Außer feinem großen Bater, bat noch niemand bas Petal mit biefer Allgewalt regiert, wie er. Er nimmt bas Thema einer Ruge mit ben Rufen auf; macht Morbenten und Triller mit ben Rugen, und burchbringt bie allerzabl= reichfte Gemeinde mit feinem Ruftritt. Schade! baß feine Draelcompositionen foftbarer und feltener als Gold find; boch ift es ein Troft fur bie Runft, bag biefer erfte Deifter feine Drgelftude felbit fammelt, und perfprochen bat, fie nach fei= nem Tobe beraufzngeben.

Elifabeth Dara, geborene Schmebling. Gie und die oben bezeichnete Gabrieli wetteifern mit einander um ben Lorbeer bes Gefanges; alle mab= ren Renner aber baben ibn bereits fur bie Dara enticbieben. Ibre Tonleiter ift von erftaunlichem Umfang: fie reicht pom Tenor a bis ins c. folg: lich burch neunzehn golbene Sproffen, mit bochfter Reinheit und Richtigfeit binauf. Gie liest alles vom Blatt weg, was man ihr vorlegt; ift im Abagio fo ftart, wie im Allegro. In ihren Bravour = Arien bringt fie Die erftaunenswurdigften Saufer mit ber außerften Genauigfeit beraus: Gedzehntel und Zweiundbreißigftel ftogt fie mit folder Rraft ab. baf es ibr fein Biolinift gleich: Thre Stimme ift flar und burchichneibend. Gie fingt mit ganger und gebrochener Stimme ober (sotto voce) mit gleicher Econbeit. Triller, Kermaten, Morbenten, Laufer, Meggotinto, fonderlich ibre Cabengen find unvergleichbar fcon. Alles bief vereinigt fie mit einer Bergensfulle, Die in ieden Sorer überftromt, und ibn mit Entguden erfullt: In jedem Style find fie gleich vortrefflich. 3br gelingt ein Lieb, wie ein Choral, weil fie bie weißen Roten mit ausnehmenber Rraft bebt und tragt. Gie bat nie in ber Romifchen gefungen, boch bat fie, wie alle große Singerinnen, Launen - und bleibt fich nicht immer gleich. 218 ber Groffurft in Berlin war, follte fich bie Dara in einer neuen Dper auszeichnen. Gie fang aber aus Caprice ichlecht, weil man ibr nicht Diejenige Rolle gab, Die fie verlangte. Lachelnb fagte ber Ronig gu bem Groffurften : Ceichter wird mir es, Die 200000 Ropfe meines beerf zu lenfen, als bies

Beiberfopfden bier." 3br Dann, Dara, ift ein febr auter Bioloncellift, nur ju febr fur fich ein= genommen.

Duport ber Meltere bat ibn gedemuthiget; benn biefer fpielt bas Bioloncell mit folder Bauberfraft, bag man ichwerlich feines gleichen in Europa finden wird. Er lenft ben Bogen wie im Sturme, und reanet Tone berunter. Er fcmin= belt über die außerfte Sobe bes Griffbrets binaus, und perichwindet endlich im garteften Rlagiolettenton. Seine Concerte und Sonaten find fo ichwer qe= fest, daß fie nur Sager in Unerach berauszubringen weiß.

Ernft Gidner. Diefer Liebling ber Gragien fpielte ben Sagot mit ungemeiner Unmutb. nabm ibm feinen brummenben moguanten Ton gang und gar, und ftimmte ibn gum feinften Tenor, und gum lieblichften Conter = Alt binauf. Solde Anmuth und gerichmelgende Guffigfeit mar fein Bortrag, fo wie ber Stul feiner Compositionen. Rur bauft er gu viel Buderwerf in feine Compofitionen, und gerftort baburch bie Ginbeit bes Ca-Bes. Daber wird fein Stol oftere fledig, und manches Stud von ibm icheint mehr als ein Do= tiv gu baben. Friedrich ber Große pflegt ibn nur Defert ju nennen; bingegen ber Rronpring genoß ibn als farte Speife. Er blieb fein Liebling bis er farb - leider! fur die mufitalifche Dufe viel zu frub!

Reich arb. Mit Diefem Manne, ben erft bie Nach= welt groß nennen wird, begann eine gang andere mufifalifche Epoche zu Berlin. Der Ronig machte ibn jum Capellmeifter feines Dufifchors und Orchefters:

eine bochft wichtige Stelle, wenn man es nicht vergift, baf er Grauns Rachfolger mar! Er bilbete fich ju bem großen Doften eines Capellmeifters burch Gelbiffubium und Reifen. Das Clavier und Die Bioline fpielte er mit großer Leichtigfeit , und bis gur Deifterfchaft. Gein Cat ift meifterlich. Er giebt bas Genie ber mufifalifchen Rrittelei vor, und bebauptet: Gebanfen bes Genies laffen fich nicht immer entziffern, wie es feine Borganger verlangten. Unatomirte Schonbeit icheint ibm ein Unding ju fenn. Er fturgte fich in ben gabrenben Rlumpen falter Theorie, wie Curtius in Deftpfubl; nur mit bem Unterfcbied, bag fich bie Seuche nicht gang legte. Er ift Schriftfteller, Componift und Birtuos. Geine Grundfabe über Die verfchiebenen Stule ber Tonfunft find unverbefferlich. Der Be-'fang gebt ibm uber alles, und Die Deutiche Dicht= funft giebt er allen andern fur die Dufit vor. Seine Drern, feine Concerte und Rammerftude überbaupt, find in febr fconem Stple bearbeitet. Unter ben mufitalifden Schriftstellern ift er einer ber erften. Gein Bortrag ift portrefflich. feinen mufitalifchen Reifen fomobl, als in feinen Briefen fdwimmen Grundfabe, Die ber mabre Dufifer mit Sorafalt berausangeln muß. fitalifches Runftmagazin ift voll von großen Bemerfungen, Die nur der Dummling verfennen fann. Er bat einige Befange aus ber Deffiabe in Dufit gefent, Die mit bem großen Dichter wetteifern, und ein ficherer Beweiß von feinem erhabenen Befcmad ift, wenn Reichard fagt : Er fonne feinen größern Dichter als Rlopftod; fo beweist bas gur Genüge fein richtiges Gefühl. Mas er vom Choral sagt, und von ber Einfleidung bes Kirchengejangs überhaupt, ist beinahe apostolisch: er ist bierin mit Recht ein Liebling Lavaters und aller Frommen. Seine vielen Feinde zog er sich dadurch zu, baß er zu bastig gegen den Strom schwamm, und auf einmal ber Abeorie- und ber Modewuth steuern wollte: sicher wird also erst die Nachwelt bas Berdienst bieses Mannes entscheiden. Gewis ift es aber, baß er mehr will, als er burchsehen fann; er ift gleichsam ein musstalischer Poietisch.

Friedrich der Große felbft vollendet end= lich die Rolle bes erhabenen mufifalifden Chaufpiels zu Berlin. Sinter ibm mar es Dacht, und por ihm ging ein Licht auf, in welchem fich gang Europa fonnte und wonnte. Go wie er in allem Schopfer war, fo auch in ber Tonfunft. Meugerfte, auf Urgrunbfate gurudgeführte Genquigfeit, mar fein erftes Gefet. Diefem Gefete blieb er un= wandelbar treu , und lief bie modifchen Erfindun= gen in ber Tonfunft eben fo gleichgultig barum ichwarmen und faufen, - wie ben Schlachtfturm um feine Dhren. Er borte alles. Die größten Birtuofen der Belt batten in Berlin ibr Dbeum; er aber urtheilte immer nach feinen einmal ange= nommenen Grundfaten. Alle Gaufeleien ber Ton= funftler obne inneres Mart, bas beift, obne rich: tig bestimmte Theorie, - glitichten an feiner Felfenfeele wie Ctaubregen ab. Er felber frielte Die Flote ale Meifter, accompagnirte vortrefflich mit bem Glugel, und verftand ben Gat meifter= baft. Bu vielen ber Graunifchen Arien bat er bie Modiven angegeben. Mit einem Bort: Friebeich ber Große ift auch ber Schöpfer einer ber erften mufitalifden Schulen, fo wie er ber Schöpfer einer ber berühmteften politifden und tactifchen Schulen ber Belt ift.

## Sadfifde Soule.

Die Cachfen baben fich von ben alteften Beiten ber burch ihren Sang fur die Tonfunft ausgezeichnet. Bittefind, ein mahrhaftig großer Dann bielt ein Chor Ganger und Inftrumentiften, moburch er feine Beere jum Streit beffammte. 218 bas Chriftentbum in Sachfen eingeführt murbe, fo war Dtto ber Erlanchte ber Erfte, ber bie Rirchen= mufit in feinen Staaten einführte. Der lateinische Befang fand zwar lange Wiberftand bei ben Sach= fen; endlich aber brach er boch burch unter ben Bergogen aus bem billungifchen Stamme. Sein= rich ber Lowe verbefferte bie Rriegemufit, und führte nie feine Seere ins Schlachtfelb . obne bie mutbermedende Tuba. Er felbit blies bie Trom= pete als Meifter, und pflegte ju fagen: Dhne Cang gibte feinen Waffenbrang. Und fo ging es fort bis auf die Beiten Quthere, beffen unfterbliches Berbienft um die Mufit wir icon oben gezeigt baben. Den Cachfen baben wir ben bergergrei= fenden Rirchengefang ju verdanfen. Chemals war es burch gang Deutschland Gitte, bag nur bie Chorherrn und Chorfnaben fangen. Aber Luther behauptete mit vollem Rechte, bag ber Befang ein Theil bes Gottesbienstes fep; und von biefer Zeit an tonten alle Tempel von heiligen Symnen wieber. Bon Sachsen aus verbreitete fich biese große Sitte burch gang Deutschland; und ift in ben neuesften Zeiten burch die Reformation ber Katholifen allgemein geworben. Die Reinbe Luthers pflegten zu fagen. »Luther hat uns mehr burch Sang als burch seine Lebre geschadet. «

Moriz unterhielt ein vortreffliches Dufifchor. Er führte Die figurirte Rirchenmufit burch gang Cachien ein, legte Singichulen an, und gab ihren Borftebern ben Titel Cantoren. - Bis auf ben beutigen Tag find biefe vortrefflichen Dufifanftal= ten in Cachfen und baben die größten Dufifer bervorgebracht, welche ber Stoly Deutschlands und ber Reib bes Unslandes find. Ja, Die Cachfen baben fich burch viele Sabrbunberte in ber Dufif fo gufgezeichnet, baf bie Belichen unter bem Bort Saffone gang Deutschland begreifen - ein Land, bas fie allein fur ibre murbige Rebenbublerin in ber Toufunft erfennen. 21ff Churfurft Muguft Ronig von Dolen murbe, ba befam die Tonfunft bafelbft einen neuen Schwung, und ihre bisberige Einfalt artete faft in perfifche Comelgerei aus. Er verfdrieb die größten Ganger und Componis ften aus Stalien . und war einer ber Erften , ber ben welfden Gefchmad mit bem beutiden verflogte. - Diefe Berflögung ift von Augufte Bei= ten an ein Sauptcharafter ber beutschen Tonfunft worden. Es gebort baber ein großer Renner bagu, bas Eigenthumliche bes urbeutschen mufifalifchen Stole pon ber Bermifdung mit bem welfden gu fonbern.

Unter Diefem prachtliebenben Ronige wurden gu= erft Dvern nach welfchem Gefchmad aufgeführt, und zwar mit größerer Pracht, als in Stalien felbft. Elephanten und Lowen fab man ba nicht ausge= ftopft, wie in Belfchland, fondern in furchtbarer Birflichfeit auftreten. Decorationen, Dafchine= rien, Alugwert, bas alles erblidte man gum erftenmal in Deutschland in feiner vollen Berrlichfeit. Mur war fein Orchefter gu ftarf und gu febr burch einander gemifcht, als bag es geborig batte mir= fonnen: man verglich es mit bem Tofen bes Meeres, das die bulferufende Stimme bes Rothleibenden verschlingt. Bon biefer Beit an befam ber Gefdmad ber Cachfen in ber Tonfunft eine neue Richtung; benn alle übrigen Sachfen bilbeten fich nach Dresben.

August II. behielt diesen Enthusiasmus für die Aontunft. Die Opern dauerten in ihrer unserwöhnlichen Pracht fort, daß sogar Wesifch berbeiströmten, und mit heimlichem Neide ben Fortgang der sächsischen Tontunst anschielten. Unter seiner Regierung dat sich das Orchester immer mehr abgeglättet, und Starfe mit Anmuth zu vereinigen gelennt. Die größten Componisten der Weltsind aus dieser Schule hervorgegangen, und zwar nicht bloge Grübler und Krittler, sondern grundliche, wahrhaft genialische Tonseper, die geradezu aus Herz wirtten.

Die erften Capellen Europens find in biefem Jahrbunderte mit Cachfen befest gewesen. Gie bie Sachsen allein, tonnen mit ganz Welfchand, ohne bas übrige Dentschald wetteisern. Wenn die Aonfunft einen Tempel hatte, so mußten fol-

gende Buften barin als beilige Denkmaler auf= gestellt merben.

Job. Dav. heinichen, groß im Rirchenstell, größer noch in ber musikalischen Theorie. Sein Generalbaß in der Composition ift die aut unfere Zeiten von allen gründlichen Musikern als ein kanonisches Buch verehrt worden. Er drang tief ins Wesen der Aonsumst ein, berechnete ihre keinten Berdaltnise, zeigte die Mpstif der gegensteitigen Bewegung, oder den Motus contrarius; lebrte die Basse mit äußerster Gewissendstigkeit bezissen; machte den Accompagnisten auf die Beugssamteit ausmertsam, sich unter den Sang zu schmeizgen, und gab die berrlichsten Grundfaße zur Setzunst. Indessends gen, und gab die berrlichsten Grundfaße zur Setzunst. Indessends genissen genissen blidt durch seinen Sah eine gewisse Ausglichsteit durch, die seine alzu weit ausges breiteten theoretischen Kenntnisse veranlassen mußten.

Sebaftian Bad. Unftreitig ber Drpbeus ber Deutschen! unfterblich burch fich, und unfterblich burch feine großen Gobne. Schwerlich bat bie Belt jemale einen Banm gezeugt, ber in einer Schnelle fo unverwesliche Rruchte trug, wie biefer Cebern= baum. Sebaftian Bach mar Genie im boch= ften Grabe. Gein Geift ift fo eigenthumlich, fo riefenformig, daß Jahrhunderte erfordert werden, bis er einmal erreicht wirb. Er fpielte bas Clas vier, ben Glagel und bas Enmbal mit gleis der Schopferfraft; und in ber Drgel - - mer gleicht 3bm? wer war ibm je ju vergleichen? -Seine gauft mar gigantifch. Er griff g. B. eine Duodegem mit der linten Sand und colorirte mit ben mittlern Fingern bagwifden. Er machte Laufe auf bem Debal mit ber außerften Genauigfeit;

jog die Regifter fo unmerflich burch einander, bag ber Borer fast unter bem Wirbel feiner Baubereien verfant. Geine Rauft mar unermudet und bielt tagelanges Drgelfpiel aus. Er fpielte bas Gla= vier eben fo ftarf als bie Drgel, und umfdrieb alle Theile ber Tonfunft mit atlantifder Rraft; ber fomifche Styl war ibm fo geläufig, wie ber ernfte. Er war Birtnos und Componift in gleichem Grabe. Bas Remton als Beltmeis fer, mar Bach als Mufifer. Er bat febr viele Etude gefett, fomobl fur bie Rirche, als fur Die Rammer, aber alles in einem fo femeren Style, baß feine Stude bent ju Tage bochft felten ge= bort werben. Geine Jahrgange, Die er fur Die Rirche fdrieb, trifft man jest außerft felten an, ob fie gleich ein unerfcopflicher Schat fur ben Mufiter find. Man ftoft ba auf fo fubne Do= bulationen, auf eine fo große Sarmonie, auf fo nene melodifche Gange, bag man bas Driginalaenie eines Bache nicht verfennen fann. Aber Die immer mehr einreiffende Rleinbeitefucht ber Reueren bat an folden Riefenftuden beinabe ganglich ben Gefchmad verloren. Chen bieg lagt fich von feinen Drgelftuden bebaupten. Schwerlich bat je ein Mann fur die Orgel mit foldem Tieffinn, fol= dem Genie, folder Runfteinficht gefdrieben, als Bad - aber es gebort ein großer Meifter bagu, wenn man feine Ctude portragen will; benn fie find fo fcmer, bag faum zwei bis brei Deufchen in Deutschland leben, Die fie fehlerfrei portragen fonnen. Gine Phantafie, eine Sonate, ein Con= cert ober figurirter Choral für bie Drgel von Bach gefest, - bat gewöhnlich feche Beilen: zwei für bas obere Manual, zwei furs untere und zwei für bas Pedal. Die Register sind meistens ber merkt, die man in der Geschwindigkeit zu ziehen bat. Das Pedal ist ungewöhnlich beschäftigt, und die Ligaturen, die laufenden Sate und andere Berzierungen sur die Orgel sind so schwer gesett, das man oft stundenlang über einer Zeile nachdenken muß. Uederbieß hat öfters die linse und rechte Faust Decimen = auch Duodecimen-Griffe, die nur

ein Gigant berausbringen fann.

Bach's Clavier= Urbeiten baben gwar bie Gragie ber beutigen nicht, fie erfegen aber Diefen Mangel burch Starfe. Wie viel fonnten unfere beutigen Clavierfvieler von Diefem unfterblichen Danne lernen, wenn es ihnen nicht mehr um ben leichten Beifall ber Mobeinfecten, als um ben wichtigern großer Runftverftandigen ju thun mare! - Die Bachifchen Stude find nicht Ueberfetungen aus an= bern Buftrumenten, fonbern mabre Clavier ftude: er verftand bie Ratur bes Inftruments gang; feine Cate ftarfen Die Sauft, und fullen bas Dbr. Beibe Sande find in gleicher Beidaftigung, fo baf nicht Die linfe erlahmt, wenn Die rechte erftarft. Much bat er einen folden Reichthum von 3been, bag ibm niemand ale fein eigener großer Gobn barin gleich fommt. Dit all Diefen Borgugen verband Bach noch bas feltenfte Talent gur Unterweifung. Die größten Drgel = und Flugelfpieler burch gan; Deutschland baben fich in feiner Schule gebilbet; und wenn Cachfen bierin noch bis diefe Stunde einen merflichen Borque por anbern Propingen bat; fo muß es bieg bem gebachten großen Manne al= lein perhanten

Sandel. Bieber ein Riefe! Er mar auf ber Univerfitat Salle geboren, und zeigte von Jugend auf ein außerordentliches mufifalifches Genie. Der erft gedachte große Bach mar von Rindheit an fein pertrautefter greund. - Sandel fvielte Die Orgel und bas Clavier portrefflich, und machte fic baburch ichon in feiner Jugend weit und breit befannt. In feinem breigehuten Jahre feste er ichon eine Oper in Samburg. Er reiste barauf nach Stalien, und ichrieb bafelbit Dpern und andere Stude, Die ungewöhnlichen Beifall fanden. Much befiegte er ba ben großen Ccarlatti im Clavier; und batte noch nicht 24 Jahre erreicht, fo mar fein Rubm in Europa allgemein. Ginige reifende Englander nahmen ibn mit fich nach Ponbon; und bier mar es, mo er endlich ben Drebfreis fand, ber weit genug fur feinen Benius mar. Er wurde bafelbft foniglicher Capellmeifter, und frielte über funfzig Jahre lang eine Rolle, bergleichen wohl fein Mufifer jemale in England gefrielt bat. Er murbe von ben Britten faft angebetet, und ers warb fich ein febr großes Bermogen. In Beftmunfter unter ben größten Mannern ber Ration bat er jest fein Grab. Rein Mufiter ift aber auch je in ben Geift ber Britten fo tief eingebrungen, wie Diefer. Querft fludirte er Die englifden Dich= ter mit bem größten Gifer; baun feste er einige ihrer beften Stude in Dufif. Aleranders geft von Dryben bat feinen Rubin auf immer befeftigt. Die: fet Stud wird alle Jahre noch in London am Caciliatage mit immer machfenbem Beifall aufge= fubrt. Es ift einfach, erhaben und reich an Ge= niegugen. Sandel bat ben Geift bes genialifden

Dryben fo gang erreicht, bag es feitdem fein Mufifer wieder magte, biefe Meisterpoefie in Mufif

gn fegen.

Ramler bat einen beutiden Tert unter biefe Composition verfertigt, wodurch ber Deutsche in ben Ctand gefest wird, felbft über ben Musbrud ju urtheilen. Auch die Cantate Cacilia vom Dope bat Sandel componirt, und fast mit gleichem Glude. Dove reichte bem Tonfeter nicht fo reichen Stoff in großen Bedanfen bar wie Dryben, baber fonnte auch Sandel bier fein Genie nicht fo außern. Doch ift auch biefes Ctud von ben Englandern febr gut aufgenommen worden, und wird noch beute ofters in London aufgeführt. Sandel bat febr viele Dpern verfertigt - in welfcher und englifder Sprache, wobei fein Beifall bis ans Ende flieg. Der Geift feiner Dpern hat etwas gang Eigenthumliches. Die: jenigen, fo er in Belfchland feste, find bis auf einige Mienen benticher Eigenheit gang welfc. Die in England verfertigten baben febr viel vom ei= genthumlichen Charafter Diefer Nation angenom= men. Sandel mabite gum Beifpiel oft ein allge= mein beliebtes Bolfelied und brachte es mit Berichonerungen und funftlichen Abmechelungen aufs Diefem Runftgriff bat er die enthufia= ftifche Berehrung zu banten, womit ibn bie Brit: ten bis ans Ende feiner Laufbabn belobnten; und noch jest behaupten fie, Sandel übertreffe alle Mufifer, Die jemals gelebt baben. Much Die Rir= den ftude, welche Sandel in London verfertigte. find bis auf biefe Stunde von feinem andern verbrangt morben.

Sandel mar ein vortrefflicher Contrapunftift, boch

opferte er niemals bas Genie ber Runft auf, wie man einigen feiner Landsleute mit Recht pormirft. Much feine Rammerftude, fonberlich einige Dr= gelfonaten und Rugen, werben fich erhalten, fo lange noch mabrer mufifalifcher Befchmad in ber Welt fenn wird. Sandel mar ein Mann von ungewöhnlicher Leibesfraft; einer ber ftariften Effer in London und nie in feinem Leben frant. -Dit einem folden Rorrer fonnte ein folder Geift Thaten thun! - Sandel mar g. B. fabig, ftun= benlang mit ber größten Force auf ber Roppel gu fpielen, ohne fich über Mudigfeit zu beflagen. Geine Sauft war fo weitgriffig wie Bachs feine; baber find einige Cate in feinen Drgelftuden fo fcmer berauszubringen. Much Die Theorie anderer Inftrumente verftand Sandel vollfommen. ift eines ber ausgebildetften Genies, Die jemals gelebt baben.

Gottfr. Aug. homilins. Ein fehr grundlicher Kirchenftplift. Erverftand sonderlich bie Runft,
einen Ebor zu fegen, meisterhaft. Einsalt, hobeit
und Burde charafterifiren seine Ebbre. Er such
nicht ängstlich barmonische Gange — und findet
sie doch. Man fängt jest an, seine Arbeiten in
Ornd zu geben, und zwar eben zu gesegner Zeit:
denn die Kirchenmusiter verfallen unter ben Protestanten immer mehr. homilius hat auch das
Berdienst, worunter gewiß hiller einer der ersten ift. Wenn homilius die Rosalien zu häusig
braucht, so muß man es mit dem Geiste seine Zeit zu entschuldigen wissen. Noch vor dereißig bis vierzig Jahren konnte man die Wiederholung eines Sages in einer andern Tonart gar wohl bo= ren, und glaubte die Birfung badurch ju verftarfen.

Loreng Chriftoph Migler von Rolof. D. Db. Dr. ber Urgnei Gel. Sofrath, Leibmedi= eus und Siftoriograph ju Barichau, hielt fich meb= rentheils in Barich au auf, fpielte bas Clavier febr gut, und ift einer ber berühmteften beutichen mufitalifden Schriftsteller. Geine mufit alifde Bibliothet mar bas erfte beutiche Sournal. Es ift in einem guten Tone und mit vieler Ginficht verfaßt. Migler batte Die mufifalifche Beichichte grundlich ftudiert; nur ift feine Theoriewuth un= erträglich. Er glaubte 3. B., die mathematifche Be= rechnung eines Stude fen bas Befen ber Ton= funft: Dadurch murben feine eignen Compositionen fteif und gefchmadlos, und fcon bei feinen Leb= geiten gu Barichau. Leinzig und Dresten ausge= Ingwischen gebühret Miglern immer ber Dant ber Nachwelt, bag er fo viel rubmlichen Rleiß auf die Theorie ber Dufit permandte. Dan fann noch beute febr viel aus feinen Schriften lernen, wenn man Gebuld genug bat, fich burch feine Spitfindiafeiten bindurchzugrbeiten.

Job. Gottfr. Mutbel. Aus Bachs Schule; einer ber erften und tieffinnigsten Orgel- und Tile gesspierent Seine Srude haben ein gang eigenethumslich modulirt, eigensinnig in ben Gangen, und unbeugsam gegen ben Modegeschmad seiner Zeitz genossen. Aber eben dies originelle Geprage seines Geiftes verdient es, daß ihn ber Clavierst individere, und sich dadurch an Mannigfaltigseit des Bortrags gewöhne. Mutbel selbst ift ein vortresse

licher Spieler, bem felbit Burnen volle Gerechtigfeit wiederfahren ließ, und ber verdiente in ber muffalifchen Welt befannter zu feyn, als er es wirtlich ift. Allein er bullt fich in feine Verborz genheit ein, und liefert uns nur von Zeit zu Zeit Concerte, Sonaten und andere Clavierstude, welche

mein Urtheil rechtfertigen.

Siller. Mufitbirector in Leipzig; ber Lieb= lingscomponift ber Deutschen. Co febr Siller ben welfchen Gefang ftubierte, fo ftubierte er boch noch weit mehr ben beutiden, baber ichneiben feine Gefange fo tief in unfer Berg ein, baß fie burch gang Deutschland allgemein geworden find. Belder Sand= werfeburiche, welcher gemeine Goldat, welches Dad= den fingt nicht von ihm bie Lieder : "Als ich auf meiner Bleiche ic. . Dbne Lieb und ohne Bein ic.« und verschiedene andre? 3m Bolfstone bat Sil= fern noch niemand erreicht. Er ift ber Erfte, ber nach Standfuß fomifche Drern in Deutscher Gprache auf Die Bubne gebracht bat. Gein Inftiger Schufter - feine Sagt; fein Dorfbarbier; fein Erntefrang, und mehrere andere Drern haben allgemeine Cenfation in Deutschland bervorgebracht. Es gibt fein Theater unter uns, mo fie nicht mehr ale einmal aufgeführt worben maren: und bieß bat man nicht fowohl bem Terte, ber oft giem= lich nafemeis ift, fondern vielmehr bem berrli= den Gefange zuzufdreiben, womit Siller biefe Dpern gu befeelen mußte. Much in ber bobern Arie bat fich Siller oft als Meifter gezeigt. Ber fann g. B. bas Stud: "Bild voll gottlich bober Reize it." obne Entzuden anboren? Much feine Chore find gut bearbeitet, und zeigen einen Mann an, ber

bie Tonfunft auf allen Geiten ftubiert bat. Da - Siller ungemein vieles fcbrieb, fo murbe er fich oft febr ungleich; bas Lieb aber gelang ibm im= mer. Er gab Rinderlieder und mehrere Samm= lungen von beutiden Gefangen beraus, Die alle noch lange tonen werben, wenn fcon taufend Do= belieber verhallt find. Much als theoretifcher Schrift= fteller bat fich Siller ju feinem Rubme gezeigt. Er fdrieb einige Sabre mufitalifde Reuigfeiten, Die er gulett als eine Beitung beraus: gab, worin viel Gefdmad und Renntnig berricht. Durch Diefes Blatt find manche wichtige mufita= lifche Bemerfungen unter uns in Gurs gefommen. Siller zeigte fich zwar als großer Theoret; er feste fich aber boch bem theoretifden Unfug entgegen, indem er une mehr auf die Meftbetif ber Tonfunft aufmertfam machte. Schabe, baf feine Beitung nicht fortgefest worben! Gein wichtigftes Wert ift feine portreffliche »Unweifung gur Gingfunft,« bie er mit ben nothigen Duftern gu Leipzig in Quart berausgab. Gein Stpl ift fcon und fach: gemäß; Die Grundfate find von ben größten Dei= ftern, und aus eigner Erfahrung abgezogen; Die Beifpiele nach ben Bedurfniffen unfrer Ration ge= wahlt, und auch auf ben Choralgefang ausgebebnt. Wenn man bamit perbindet, mas Bogler über Die Bilbung ber Stimme gefagt bat, fo befigen wir Deutsche in Diefem Sach etwas Bollftanbiges, womit wir bem Mustande Eros bieten fonnen. Siller bat nach Diefen Grundfagen eine Ging= foule in Leipzig angelegt, woraus bereits Die größten Ganger und Gangerinnen bervorgegan= gen finb.

Johann Gottfried Balter. Bar Du= fifbirector in Weimar. Er fpielte Die Drael meis fterbaft, und feste ein paar Rirden = 3 abraange mit vieler Grundlichfeit. Bas ihn aber am mei= ften berühmt machte, war fein mufifalifches Le= rifon. Bor ibm batte noch niemand ein Buch Diefer Urt gefchrieben. Es ift fur feine Beiten un= gemein reichbaltig, und auch beutiges Tags noch ein unentbebrliches Sulfsmittel, fonberlich mas ben bifforifden Theil ber Dufit betrifft. Die Muslan= ber, porguglich Martini, fprechen mit vieler Uch= tung bavon. Es mare ju munichen, bag biefes Buch von einem Siller ober Rorfel wieder neu aufgelegt und mit ben notbigen Bermehruns gen bereichert murbe. Un Gulfsmitteln fehlt es uns jest gang und gar nicht, ba Rouffeau, Dig= ler, Marpurg, Gerbert, Forfel und andere, por= treffliche Beitrage bagu geliefert baben. Balters Cobn mar einer ber beften Draaniften Deufchlands. fonberlich ein Deifter im Debal; nur verfunftelte er ben Choral ju febr. Er mar lange Du= fitbirecter in Ulm, und ftarb ju Beimar in fei= ner Baterftabt.

. Scheibe. Ein großer Theoret, und ein vortrefflicher Seiger. Er murbe Capellmeifter in Copenbagen, und lieferte manches Wert, bas auf Unfterblichfeit Anfpruch macht. Wenige Tonfeber wußten bas Recitativ so meisterbaft zu bearbeiten, wie er; auch seine Arien find reich an lieblichen Gangen, und feine Chore volltonig und ftart. Die von ibm gesetten italianischen Dern erhielten nicht so viel Beifall, weil er vielleicht nicht Starte genug in ber italianischen Sprache befag. Dagegen ernteten feine beutichen Stude allgemeines Lob. Die größten Dichter, Rlopftod, Gerftenberg, Schlegel und mehrere, lieferten ibm Doefien, Die er mit vielem Musbrud in Mufit feste. Seine Ariadne auf Raros, und Cephalus und Proeris . find feine Deifterftude. Er feste auch viel für bie Rirche, mit echtem Berftanbniffe bes Rir=. denftple. Rebftbem befaß er eine ausgebreitete Gelehrfamfeit, befonders in ber iconen Literatur : baber ift fein Stpl mehr als correct, er ift fcbn. Bir befigen einen reichen Borrath mufifalifder Schriften von ibm, welche ben tiefen Sorfcher in ber Tonfunft, wie ben Dann von richtigem Be= ichmad verrathen. Der unfterbliche Leffing bielt ibn fur ben beften mufitglifden Schriftfteller Deutsch= lands. Er verbreitete fich über alle Zweige ber Zonfunft. Seine Unleitung gur mufifali= ich en Gestunft, wovon er furz por feinem Tobe ben erften Band in Quart berausgab, ift bas Refultat eines vieljährigen tiefen Forschgeiftes. Schwerlich ift auch über biefes große Thema ein befferes Berf gefdrieben worben! Bie febr muß man es baber beflagen, bag ber Tob des portrefflichen Man= nes biefe unichatbare Urbeit unterbrach! Rurg, Scheibe mar einer ber gelehrteften Mufifer unfers Jahrhunderts! Bas ift ber boch berühmte Doctor ber Dufif, Burney, gegen einen Scheibe?

Schweizer. Giner ber berühmteften und besliebteften Tonfeger ber neuern Zeit. Er vereinigt tiefe Grundlichfeit mit ungemeiner Anmuth; ja, fein Geift verrath in feinen Arbeiten einen gewiffen hang zur Größe, ber feine Stude vor vielen and bern auszeichnet. Nachdem er fich zuerft burch

verichiedene fleinere Arbeiten berühmt gemacht batte, fo trat er endlich mit Bielande Alcefte auf, und ber laute Beifall unfere Bolfe raufchte ibm ju. Er bat nicht nur feinen Dichter vollfommen erreicht, fondern ibn in mander Stelle an Em= pfindung und Musbrud binter fich gelaffen. Bie unnachabmlich fcon ift es nicht ausgebrudt, wenn Alleefte wimmert : »D meine Rinder, meine Rin= ber !« o und welche neumobifche welfche Arie fann mit ber Alcefte aus G. verglichen werben? bas Betteifern ber obligaten Biolinen mit bem Ge= fange thut die berrlichfte Wirfung. Much feine Chore find voll Pracht und Burbe. Sein Ge= fcmad ift nicht neu; bem ungeachtet pfludt er nur fo viel Blumen aus ben mobernen mufifali= fchen Beeten, als bie Grundlichfeit feines Geiftes vertragen fann. Geine zweite ernfthafte Drer Anrore, ebenfalls von Bieland poefirt, ift eben fo fcon und reich an Geniegugen: mas er aber im tomifden Relbe gearbeitet bat, ift ibm nur balb gelungen; benn Schweizers Beift ift ju groß für die mufifalifche Sanswurftias. Seine erften Doern find indeffen bie Lieblingsftude auf ben er= ften Theatern Deutschlands. Alle Freunde ber Ion= funft bedauern es gewiß mit uns, bag unfer vor= trefflicher Schweizer, aus Sang gum bequemen Leben, viel zu wenig arbeitet.

Raumann. Ein geborner Sachse und jegiger Ravellmeister in Dretben. Er bat fich ploblich burch ein echtes Meisterftud ber mufitalifchen Belt augefundigt. Ronig Guftav III. ließ namlich eine Oper in schwebischer Sprache verfertigen, Cora betitelt, und Raumann feste sie mit solchem Glud

in Dufit, bag fie nicht nur in Schweben, fonbern in ber gangen mufifalifden Belt Rachgefühl erregte. Raumann in Dresten legte einen beutschen Tert barunter, in Leipzig murbe barauf bies grofe Bert mit allgebubrenber Dracht berausgegeben. Tiefe Mobulationen und neue Sarmonien fucht man bier vergebens, wiewohl ber Cas fruftallrein ift; aber Die Delodien find befto lieblicher, und baben fo febr bas Geprage ber Reubeit und der Gragie, baß man nichts bamit vergleichen fann. Dan fdwimmt im Bonnegefühl dabin, wenn man die brei Schwestern im Connentempel, begleitet vom Sauche ber fußeften Blaginftrumente, fingen bort. Die Recitative find febr gut bearbeitet, und die Urien fcmelgend. Wenn Benns einen Rapellmeis fter brauchte, fo murbe fie gewiß einen Raumann mablen ; fo gang in Liebe getaucht find feine Befange. Rur artet er meinem Gefühl nach ju oft in Beidlichfeit, mandmal gar in Wolluft aus. Geine Zone verflogen fich gleichfam im Blute bes Sorere, und reigen gum finnlichen Genuffe. In= mifchen muß man bas fur eine Rolge vom Temperamente Des Tonfebers balten, benn je bes 2Berf ift bes Deifters Rachbild. Raumann verftebt Die Runft, blafende Inftrumente am geborigen Drte ju benuten, weit beffer, als man es bisber von ben Sachfen gewohnt mar. Er bat noch Berfchiedenes fur Die fonigliche Bubne in Stodbolm gearbeitet, womit aber ber Ronig febr farg thut. Ginige Lieber, die wir von ibm befiten, find gang vortreff= lich gefchrieben, fonderlich die Berliebten. Rurg, niemand verftebt das Amorofo beutiges Tage bef= fer, ale ber bolbe, fo gang in ben Geift unfrer Beit

verfunkene Naumann. Singegen kann man mit vollem Rechte behaupten, bag ihm bei biefem Stubium bes Unmuthigen, bas Erhabene faft nie gelingen kann.

Georg Benda. Richt nur ber Grofte unter allen feinen Brudern, fondern einer der erften Tonfeter, die jemale gelebt baben - einer ber Epodenmacher unfrer Beit! Er ift grundlich, ohne pebantifche Genauigfeit , bod und niedrig, ernft und witig; im Rirchen=, im Dramatifchen= und Ram= merftple gleich portrefflich. Geine melobifden Gange find gang befonders einfchmeidelnd fur jedes ge= bilbete Dbr, nur blidt zuweilen bie angftliche Diene ber Runft bervor; baber find feine Urien nicht alle qut auswendig zu lernen. Singegen find feine Recitative und Chore fo meifterhaft bearbeitet, baß er bierin faft bas Deribelium ber Runft erreicht bat. Wie unerreichbar find bie Chore in feinen Dpern, vorzüglich in Romeo und Julie! In welche Bauberlabprinthe geflochten find feine Duette und Tergette, wie meifterhaft weiß er bie Borte bes Dichtere ju invertiren! Wenn Rouffeau in feinem mufifalifden Borterbuch fagt: ber Text ift in ber Sand bes Componiften eine Domerange, die er fo lange brudt, bis ibr ber lette goldne Tropfen entträufelt; fo bat bies ichwerlich je einer beffer gezeigt, als Jomelli und Benba.

Benda hat noch dies ganz Eigene, daß er, gegen bas herfommen, ben Contrapunft auch im bra matifchen Style anwenbet. Er braucht z. B. bas Mabreve und Fingenartige mehr als einmal, und immer mit ausnehmenber Wirfung. Auch als Er-

finder bat er fich rubmlichft gezeigt. Er mar in Deutschland ber Erfte, ber bie mufifalifden ober beflamatorifchen Dramen in Aufnahme brachte, und Die Eprache bes Schaufpielers burch feine Bauber= melodien bob. Diefe feine große Erfindung ift unter bem Ramen Melobram bald in gang Europa mit allgemeinem Beifall aufgenommen worden: auch Diefe berrliche 3dee ift alfo von ihm auf deutschen Boden verpflangt worden. Durch fie ift die Burde der Deflamation auf den aufferften Gipfel erhoben. Redes Reichen ber Bewunderung , Ausrufung, Frage; jedes Comma, jeder Rubepunft, jeder Strich bes Denfens ober ber Erwartung; jedes aufbraufende oder finfende Gefühl des Deflamators; jede faum merfliche Berflöffung ber Rede wird burch biefe Art ber Tonfunft ausgebrudt. Buweilen ffurgt auch Die mufitalifche Begleitung in Die Rede felber, aber nicht fie zu erfaufen, fondern fie auf ihren glutben ju tragen. Benda's Deifterftude biefer Urt find: feine Medea, und Ariadne auf Maros. In beiden Melodramen find die Gedanten und Em= pfindungen bes Dichters fo gang burch bie Dufif ausgedrudt, daß auch der geizigfte gorer befriedigt vom Parterre, oder aus der Loge geht. Die Ere bffnungen gu biefen neuen Schaufpielen und Die barin vorfommenden Mariche find einzig in ihrer Urt. Alle bis jest in Sang gebrachten mufitalifden Bewegungen bat Benda in Diefen Dramen angebracht. Und boch ift alles fo leicht gefest, bag nur magige Fertigfeit bagu gebort, um es fchid= lich vortragen zu fonnen. Sang gur fußen Schwer= muth icheint indeffen doch ber Sauptcharafter Benba's gu fenn : baber gelingen ibm Stellen biefer Urt



immer vor allen anbern. Das Entfestiche und Schauervolle aber liegt nicht foggang in seinen Sphäre. Er wurde alfo auch nicht zu einem wollen musitalischen Ausleger hat efpeare's taugen. Seine Phantasie ift nicht wild, sondern dem Seepe ter der Bernunft unterthan. Sein With buhlt nicht durch hartestinaden um den Beisall des Publiftums; sondern er zeigt sich nur durch die liebliche Ausebild ung seiner musitalischen Ibeen. Sein Colorit ift nicht blendend, aber äußerf lieblich, und warm wie sein herz. Auch das Raive gelingt ihm ausenehmend; nur das Grotest-tomische mistlingt ihm immer. Den Gesang hat er mit großer Kraft und Wirfung studiert. Eine Stimme von mäßigem Umfange kann im Bortrag einer Bendaischen Arie

glangen.

Auch in Kirchenftuden hat sich bieser große Mann ausgezeichnet. Wir besten ein paar Kirchen-Jahrgange von ibm, die es bem ganzen Deutscheland beweisen, wie start Benda im sirchlichen Parthos war. Wo es in unserm Naterlande Kirchen musik gibt, da sind auch seine Cantaten aufgesührt worden. Selbst in den kleinsteu muffalischen Etabten; auch auf Obefern, wo man nur einigermaßen Musik tennt, ist Benda befannt. Nur muß man bedauern, daß er die Diskantstimme bisweilen viel zu boch geset bat, als daß man sie überall berausbringen könnte. Das D z. B. gehort schon zur Leiter der Stimmen von großem Umsang.

Und boch ift mit allem Gefagten bas Berbienft bes großen Mannes noch nicht erschöpft. Er sette auch verschiedene weltliche Cantaten in Mufft. Ben reift nicht feine Lalage von Reift zum Ente

guden bin? Abranen fturzen, wenn die Stelle beginnt: Rur einen Druck ber hand ic., und ends lich ber Seufzer, mit bem bas Stud schließt, bas wimmernde Lalage! durchschneidet Marf und Bein. Auch die Clavierstude bieses Meisters sind trefflich gerathen, und beweisen, daß sein großer Beist in verschiedenen Stylen mit Gluck zu arbeiten wußte. Und diesen großen Beisall behauptet nun Benda seit dreißig Jahren, nicht in abnehmender, sondern in immer fleigender Gradation. Welch einen Glanz verbreitet nicht dieser unsterbliche Mann auf die mufftalische Geschichte unsers Laterlandes!

Coufter, aus Dresten geburtig, jest Rarell= meifter in Reapel. Coon im funf und zwanzig= ften Sabre trat er als Debenbubler bes großen 30= melli's auf, und rang ibm felbit in Rearel burch eine Dper ben Preis ab. Gein Cat ift fubn und feuervoll. Er verbindet welfchen Delodienfdmung mit beutider Grundlichfeit, und macht nicht immer Berbeugungen vor bem Modegefchmad unfrer ver= borbenen Beitgenoffen. Er fleigt zwar manchmal gum Gorer berab; aber noch öfter giebt er ibn gu fich binauf. Er liebt mehr ben fimpeln, als ben fraufen Gefang. Geine Inftrumenten = Begleitung ift feurig, ohne ben Gefang ju übertauben. Seine Mobulationen find fubn und überrafchend; feine Arienmotive neu und eindringend. Seine Duette begrheitet er mit Graunifdem Genie. Rur vernachläßigt er zuweilen feine Chore, Die oft mehr braufen und toben, als burch richtige Sarmonien auf ben Sorer mirten. Schuftere Rubm ift in Reapel, Rom, Mantua, Floreng und Turin fo verbreitet , bag ibn bie Belichen felbft unter bie er=

ften Tonfeber ber Beit erboben baben. Go por= trefflich er im Dpernftpl ift, fo behaupten boch bie Stalianer, daß er im Rirchenftyle noch trefflicher fen. Er bat fur ben letten Papft, einen großen Renner ber Tonfunft, ein Dratorium verfertigt, mofur er taufend Bechinen, nebft einer golbenen, mit Brillianten befesten Uhr erhielt. Diefer Um= ftand ift befto mertwurdiger, ba Schufter ein Qu= theraner ift. Er bat fogleich bas Rortepiano. auf welchem er großer Deifter ift, in Stalien ein= geführt, und bem ftolgen Beliden Die Manier ge= wiefen, dies Inftrument zu behandeln. Schufter arbeitet icon feit vier Sabren an einer beutichen Dper, wogu ibm ein berühmter Dichter ben Tert geliefert bat. Benn biefe ericbeint, fo mirb ibn Deutschland noch mehr fennen, und ibn fo boch fchaten, als ibn bereits bas Ausland fchatt.

Rolle. Sat fich burch feine Rirchen-Jahrgange, Rantaten, Dratorien, Motetten, Drgel= und Rla= vierftude weltberühmt gemacht. Meußerfte Draci= fion bes Gabes, Ernft und Burbe im Ausbrud, berrliche Baffe zeichnen feine Dufit aus. Geine Recitative find mit vieler Runft bearbeitet, und feine Chore voll Sobeit.

Abraham auf Moria, und Lagarus, von bem innigen warmen Dichter niemeper verfertigt, find feine Deifterftude. Befonders fann man feis nen Lagarus nicht anboren, ohne von ber entgudenben Soffnung ber Auferftebung burchbrungen gu werden. Rur baben es bie Spperfrittler tabeln wollen, daß er Befum fingend eingeführt bat. 21: lein furs erfte mußte er bier bem Dichter folgen; und zweitens, ift aus ber Befchichte gewiff, bag Jesus in feinem Leben wirklich gesungen bat. Kurz, vor seinem Leiben stimmte er ben gewöhnichen Do bgesang an, ber nach einer damals bekannten Melodie von allen gottesfürchtigen Juben mehrmals gesungen zu werben pstegte. Wer kann es also einem Rolle verargen, wenn auch er Ebristum-und zwar mit aller ihm möglichen Würde fingen läßt? Sonderlich ist Rolle ein großer Meister in der Bearbeitung der Fugen, und biesenige Auge, welche im Lazarus vorsommt, verdient unter die ersten Stude dieser beutiges Tags so verkannten Musikart gesetz zu werden. Auch die Klavierfluck von diesem Meister haben viel Werth; doch ist er biesen worden.

Reefe. Giner ber grundlichften und gefälligften Tonfeber unferer Beit. Er bat fich burch fomifche Dpern, Lieder, Rlapierftude, - am meiften aber Durch die in Dufit gefesten Rlopftod'ichen Dden befannt gemacht. Lettere Arbeit mar in ber That ein fühnes Unternehmen, und es ift ibm berrlich ges lungen. Die Melodien find meift bem großen Beifte Rlovitod's angemeffen, und bruden feine tiefe, fcmermuthige Empfindung gang portrefflich aus. Bar= bale, die Sommermondnacht, die Elegie Sel= mar und Selma, und bas Stud aus bem Df= fian: »Romm gu Fingals Sefter geichnen fich por andern aus. Mur gelingen ibm Die Stellen, wo fich ber bobe Ddenfchwung bes Dichters am meiften zeigt , nicht fo gut - wie bie fcmermuthigen und gartlichen Stellen. Reefe's Cat ift febr rein, und feine Delodien find oft gauberifch= icon. In ber Babl ber Tonarten ift er febr glud's lich, indem er es tief fublt, bag ein jedes gutes

Bebicht feinen eigenen mufifalifden Jon bat; 3. B. bas portreffliche Rlopftod'iche Gebicht an Bibly, wo er fie ichlafend antrifft, murbe in allen chromatifchen Tonen verlieren; ba es bingegen in Dia= tonifchen Tonen, etwa in Es bur, fonderlich in As dur feine volle Rraft erbalt. Die Lieber pon biefem Tonfeber find außerft fangbar, und von un= gemein reigenden Delodien : fie perdienen febr. unfern Gangern und Gangerinnen aufe Rlugelpult gelegt zu werben. Roch muß ich Die Bemerfung binfegen, bag Reefe's Rlopftod'iche Dben und Lieber auf einem auten Rlaviford am beften porgetra= gen werben fonnen, weil man bier bie gefühlvollen Stellen - bas Seufzende, Rlagende, Weinenbe, Die fanften Uebergange, Die Erager und Mitteltinten am beften ausbruden fann. Die fomifden Drern ron Diefem Deifter enthalten gwar manche fcone Stelle , zeigen aber boch , baß Reefe's Beift nicht fur daß fomifche Theater gemacht ift. Dir baucht, Reefe murbe als Rirchen = Componist am meiften glangen. Leiber ift aber feine jegige Beftimmung feinem Beifte nicht angemeffen. Er balt fich als Mufitmeifter bei ber Geiler'ichen Schaufpielergefell= fchaft auf. - Reefe zeichnet fich auch badurch por vielen Mufitern aus, bag er febr gut beutfc fcbreibt. Man bat im beutiden Mufeum und in andern deutschen Monatschriften einige Abhandlungen über mufifalifde Gegenftande von ibm, die ungemein gut und grundlich gefdrieben finb.

Bolf, Rapellmeifter in Weimar, zeichnet fich mehr burch tiefe Grinblichfeit, als burch Geniuktraft aus. Er ift ein febr guter Rlavierfpieler, bat einen auferft reinen und genauen Bortrag, bleibt fich immer gleich, wird aber nie feurig. Seine Klavier-Concerte erfordern einen flarten Spieler; doch find wenig gewagte Stellen darin. Bolf bat auch einige Cantaten von unserm herber in Musik gefett, die viel Geschicklichkeit jum heldensple verrathen. Seine Ehdre find voll, flart, harmoniereich: nur find feine Arien nicht sangbar genug; auch verstößt er zuweilen wider das Sigenthümliche der begleis tenden Instrumente. Unter seiner Ansührung hat sich das Weimarsche Orchester sehr gut ausgebilder.

Steinbard, ift einer unferer beften gloten= frieler, und feine grau eine febr correcte Gangerin. Much fehlt es bafelbft nicht an guten Bioliniften und Blaginftrumentiften, weil ber jegige Bergog febr viel Gefcmad bat, und fein Gebeimerath, ber berühmte Goethe, alles dagu beitragt, um die Mufit an Diefem Sofe immer glangender ju machen. Heberhaupt fann man fagen, daß ber Entbufigemus für Die Dufit in Cachfen allgemein ift. Derfonen vom allererften Range treten in öffentlichen Concerten auf, und wetteifern mit Birtuofen. Die lent verftorbene Churfurftin von Cachfen ichrieb unter bem Ramen Ermelinda eine febr artige Dper, Dabei fang fie und frielte ben glugel gut. Graf Brubl und mehrere Große bes Sofs baben fich als Meifter auf dem Rlaviere ausgezeichnet; und es gibt bentiges Tags wenige fachfifche Damen von Bildung, welche nicht auf dem Korteviano, oder im Befang brillirten.

Acht bentiche Grundlichfeit, mit garter gefälliger Melobie vereint, ift im Durchschnitt genommen ber hauptcharafter ber jegigen fachficen Mufif. Rur foeint fie burch ben überbandnehmenben Dperettens

geschmad, ber beinabe an Manie granzt, seit einiger Zeit ins Kleine und Tänbelnbe ausarten zu wollen. Durch die Ersindung des Notendrucks, wodurch sich Breittopf unsterblich gemacht bat, kondurch sich Breittopf unsterblich gemacht bat, konnen nunmehr die besten Stüde schnell in Umlauf gesetzt werben, und der musstalische Geschmad verbreitet sich weit leichter. Alls vormals alle Stüde gestochen wurden, waren sie sehr fostbar. Durch den Notendruck aber erhält man jest für einen Zouisd'or, was man ehemals mit mehrenn faum erkausen fonnte. Auch sind die gebruckten Noten jest so schollen. Durch isch so schollen gestochenen in Paris, London, Berlin und Kürnberg wetteisern.

## Pfal3 - Daiersche Schule.

Es ift fcon oben einmal ermabnt worden, bag Die Bergoge und Churfurften von Baiern von jeber große Berdienfte um die Dufif batten, und daß bie Nation überhaupt ungemein mufifalifch fep. Beder Reifende, ber Dhr und Berg mitnimmt, wird Dieß mit Bergnugen bemerfen, wenn er Baiern, Diefe ehrmurdige graue Proving, burchreist. Alles fingt und flingt unter ibnen . und felbit ibre fo verschrieene ranbe Sprache wird im Munbe eines Baierichen Madchens, wenn fie ein Bolfelied fingt, fonor und lieblich. Befonders geichnet fich ber Baieriche Gefang durch ben ungewöhnlich fcnel= len Gebrauch ber Bunge aus, ba fie im Stande find, jede Rote bes geflugelteften Laufers mit einer Sulbe gu belegen, bas Drollige, Burleste, Diebrigfomifche brudt feine Ration beffer aus, als ber Baier und Galgburger. Bon ben Bergogen von Baiern in ben alteften Zeiten, in Abficht auf ihr mufifalifches Berbienft, ift bereits bas Rothige erinnert worden. Auch die Churfurften biefes Saufes behielten ben Enthufiasmus fur Die Tonfunft bei. Maximilian Emanuel, einer ber groß= ten deutschen Selden, unterhielt ein febr mobl ein=

Chubart's gej. Cor. V.

gerichtetes Orchefter, und beforderte vornehmlich Die Rirchen = Dufif. Jedes Rlofter in Baiern bat wieder feinen eignen Dufifdor, wo oft berrliche, im mabren Rirchenftpl gefdriebene Stude gum Boricein fommen. Die vielen Rirchen in Munden tonen Sabr aus Sabr ein von Liebern und humnen wieder: und viele Diefer Unftalten gur Aufnahme ber Tonfunft bat Baiern biefem mabr= baft großen Churfurften ju verdanfen. Die rielen Rriegeunruben in welche er fich verwidelte, mach= ten ibn zwar meniger empfänglich fur bie ftillen Freuden ber Tonfunft; allein feine weifen Berord= nungen gur Aufnahme berfelben bauerten indeg boch mitten unterm Rriegegetummel fort. Much in ben übrigen Stadten, felbft in ben Dorfern feines Landes, verbreiteten fich biefe mobitbatigen Auftalten. Man bort feit Diefer Beit auf ben ac= ringften Dorfern in Baiern nicht felten guten Ge= fang, von ben Bewohnern bes Dorfes mit Inftru= menten begleitet. Der Rirdenftyl burch gang Bai= ern bat vor andern bentichen Provingen noch bas meifte von feiner alten Burde und Sobeit beibe= balten. Sierzu tragen bie trefflichen Discant = und fonderlich Bag = Stimmen, Die man in Baiern in ungewöhnlicher Tiefe und Starte antrifft, gewiß febr pieles bei.

Raifer Carl VII, aus dem Saufe Baiern, vereinigte noch Pracht mit allen biefen Eigenschaften. Er unterhielt gegen zwei bundert der trefflichften Mufifer, und weil er ein Freund der Welfden war, so verschrieb er viele Sanger, auch Componisen und Concertmeister aus Italien. Daburch befam ber mustfalische Geist der Baiern eine

etwas andere Richtung. Dan nahm febr vieles vom welfchen weichen Gefang an, obne bas Eigen= thumliche ber Nation babei aufzuopfern. ichen muß man boch gefteben, bag ber Baieriche Rationalgeschmad überhaupt mit bem welfchen bis jur Taufdung fompatifirt: baber fällt es oft bis gur lauten Lache auf, wenn man einen brolligen Bai= rifden Tert mit bem welfden fußen Befange, ober einer fcmelgenden welfchen Melodie abfingen bort. Carl ber VII. mar felbft ein Renner ber Tonfunft. Er fvielte ben Rlugel und bie Bioline . mit giemlicher Bertigfeit, und foll felbft einige Stude in Dufit gefest baben; - Die man natur= licherweise lobte, weil er Raifer mar. Die traurigen Schichfale biefes Raifers, ba er faft bis ans Ende feines Lebens ein gluchtling mar, und Dunden dem Reinde preis geben mußte, baben bas Leben und Beben ber Dufif in Baiern in giem= liche Stodung gebracht. Die großen Birtuofen verloren fich nach und nach, und bas Freudenge= jauch; ber Baiern manbelte fich in Sammergebeul.

Nach dem Tode dieses weisen aber unglücklichen Raifers sam fein Sohn, der fromme Marmilian Joseph, an die Regierung. Raum hatte er Frieden mit feinen Feinden geschlossen, so febrte die verscheuchte harmonia mit ihrem Gesolge in seine Setaaten gurud. Dieser Edursurft war selbst ein refflicher Tonfunftler. Er spielte die Biol de Gamb als Meister, strich in seinen meisten Consecrten immer die Bioline mit, und setze einige Rirchenstüde auf, die im besten Geschwadt geschiren ben find. Da er so gang für die Andacht gestimmt war, so weibte er seine Mufit auch gang der Re

ligion. Er ftellte gar balb fein Orchefter wieder ber, und feste den italianischen Capellmeister Toggi darüber, der aber über weit größere Leute zu befehlen hatte, als er felbst war: denn Toggi feste nur mittelmäßig, verstand aber doch die Kunft sehr wohl, Sanger abzurichten. Da der Ehurfürst ein eststatischer Berehrer des Gesangs war, so unterbielt er immer die vortrefflichsten Sanger und Sangerinen an seinem Hofe, worunter sich die ersten Castraten der damaligen Zeit befanden. Da aber diese zur welfchen Schule gehdren, so übergeben wir sie, und bleiben bei der deutschen iben. Unter diesem Chursurften zeichneten sich solgende Musifer aus:

Jofeph Dichel. Gin Componift von vielem Ropfe. Da er bloß fur ben Sof arbeitete, fo find von feinen Studen nur wenige unter bas Publicum gefommen. Er übertraf in ber Get= funft ben Toggi weit, feste Dpern und Rirchen= ftude mit viel Gefdmad und Grundlichfeit, und zeigte fich auch im Rammerftyle auf ber portheil= bafteften Geite. Gein anmutbiger lichter Geift ift auch in feinen Compositionen fichtbar. Geine Gate find nicht muftifcbunfel - wie Drafelfpruche aus bem Munde eines fupfernen Goben gebonnert; aber leicht und allgemein verftandlich. Dufifalifder Gemeinfinn ift ber Saurtzug in feis nem Charafter; barum mar er ein allgemein beliebter Componift. Er bat fpaterbin auch einige Deutsche Singftude verfertigt, mo fein Beift bobern Schwung nahm, und mehr Deutschheit ausgudruden fucte. 3war bielt fich Dichel einige Jahre in Stalien auf, bebielt aber boch feinen Nationalzuschnitt so bei, daß ber Baiersche Mufitgeist in allen seinen Studen durchblist. In feinen Rammerftüden ift leichter Fluß und viel Intrumentaleinsicht. Rurg, wenn Michel auch fein Driginalgenie war, so besaß er doch treffliche muffalische Unsagen.

Sobann pon Rroner. Erfter Concertmeifter bes Churfurften, und gugleich Lebrer bes Pringen in ber Bioline. Der Churfurft fant gewöhnlich neben ibm, wenn eine Symphonie aufgeführt murde, und fvielte mit ibm die Bioline. Rroner mar ein ungemein guter Ripienift, nur verftand er bie Runft nicht, ein Orchefter mit Bortheil gu lenten; baber ging es bier oft febr anarchifch gu. Der Churfurft fab ben Unfug mobl, aber er fteuerte bemfelben aus Gute bes Bergens fo wenig, als er bem politifchen Unfug feiner Minifter fleuerte. Diefer Kroner zeichnete fich auch im Gologeigen befonders aus: er batte einen ungemein infinuan= ten Strich, furz, aber niedlich; nur fiel er baburch ju febr ins Beputelte, und nie gelang es ibm, bas Mart aus ber Beige zu holen. Das Tempo= rubato mußte er meifterhaft angubringen, nur ging er mit biefer Roftbarfeit zu perichwenderisch um, und brachte baburch nicht felten ben Begleiter aus ber Raffung. Er liebte mehr ben fomifchen, als ben ernfthaften Bortrag.

Reuner, ein großer Fagotift, gleich ftark im Prefto, wie im zerschmelzenden Abagio. Sein Ton war rein und voll, und fein Geschmad febr belicat. Nur vermied er nicht immer bas Rnaren und Brummen ber tiefen Tone, wobei man oft glaubte, zwei verschiedene Spieler ließen fich horen; ein schlechter und ein guter. Er sette feine Concerte und Sonaten meift felbit, mit Ginficht und Beschmad, und trug sie trefflich vor. Er geborte unter die ersten Berbefferer biefes ehemals so wibrigen Baginstruments in Europa. Seine eigenfinnigen Urtheile über bie Musit und sein masfiver Bairischer Charafter verduntelten seinen Ruhm in etwos.

Secchi, der suseste liebenswurdigste hautboift seiner Zeit. Die Tone senfzten unter seinen Lippen aus seiner schonen jugendlichen Seele und ergoßen sich in sein Zauberinstrument. Er spielte nicht, er fang. Schwierigseiten brachte er niemals vor, denn sein Studium war Grazie. Die Mittelfinten, das halten und Sinfen der Tone, der wollustige Uebergang von einer Ausschweifung ins hauptmotiv; die kleinen Berzierungen, und onderlich seine meisterhaften Sadenzen, — riffen alle Horer mit sich fort. Er war in der Begleizung wie im Solo gleich flart, und der geschieteste Eanger batte oft genug zu thun, noch neben ihm zu glangen.

Bu bewundern war es, daß unter biefem Churfürften nie ein großer Orgel z ober Clavierfpieler sich auszeichnete. Nur da und dort fand man in den Rivitern einen Monch oder Priester, der die Orgel zu behandeln wußte; aber an seinem hofe gab es faum erträgliche Klimperer. Die Damen des hofs psiegten gemeiniglich den Filigel bei Conzcerten zu begleiten; Solospieler aber hörte man nie, außer wenn sich Fremde hören ließen. Die Gerwitwete Chursufursin von Sachsen war die Erste, die ein Spathische Kortepiano von Regensburg verschrieb, und baburch bem Geschmad furs Clavier in etwas aufhalf. Rach bem Tobe bes Churfürften wurde die Pfalz mit Baiern vereinigt, und das große Mannheimer Orchefter schwolz baburch mit dem Baierschen zusammen — so baß es jest eines ber ersten Orchester ber Welt ift.

Schon in ben alteften Beiten maren bie Pfalggrafen am Rhein große Berebrer ber Tonfunft. Wenn nicht die berühmte Beibelberger Bibliothef burch bas flaglichfte Schidfal nach Rom gefommen ware, fo murben mir Documente genug finben, welche Die altefte Geschichte ber Tonfunft in Diefem Saufe erlauterten. Go viel weiß man inbeffen boch gewiß, bag gleich nach ben Beiten ber Refor= mation, als Die Pfalgarafen gur protestantifden Rirche übertraten, febr fcone Unftalten gur Muf= nabme biefer Runft gemacht murben. Dan ftellte in Ctabten und Dorfern Cantoren und Borfanger an, welche die Sugend im Choralgefang unterrich: ten und die beutschen Lieder im Lande allaemein machen mußten. 218 die Gurften Diefes Saufes noch in Beidelberg refidirten, batten fie immer ein Mufitchor um fich. Dan liest es in ber altbeut= ichen Geschichte mit Bergnugen, wie bie alten Pfalgarafen mit ibren Dringen und Pringeffinnen, auch vielen ftattlichen Rittern und weidlichen Dan= nern um die Tafel fagen, jeden Biffen gleichfam mit Mufit murgten, und ben Geift bes buftenben Rheinweins unter Befangen ichlurften.

Mis bie Furften biefes Saufes gur durfurftlichen Burbe erhoben wurden, ba erhielt auch bie Tontunft in der Pfalz einen neuen Glang, und nur burch das traurige Schicfal Friedrichs, ben die

Pfalger mit bem Unnamen bes Binterfonige ent= weiben . murbe biefer Glang perdammert. Diefer ungludliche Briedrich fvielte Die Barfe portrefflich. und batte auch in feinem Unglud immer mufifa= lifche Bedienten um fich, die ihm die Bolfe bes Grams burch ichmelgende Accorde von ber Stirne icheuchten. 218 die Pfalz nach bem ichredlichen breifigiabrigen Rriege wieder berubigt murbe, fuchte Dolibumnia auch wieder ibr Saupt bafelbft zu er= Allein Die bald barauf erfolgten Ginfalle ber Frangofen in dies blubende Land verfcheuchten fie wieder. Die Pfalz mard eine Ginobe, und ieber Ton ber greube mandelte fich in Sammergebeul. Co langfam ale fich nach biefer mutbenben Ber= ftorung die Dfalg erholte, eben fo langfam erhol= ten fich auch die Runfte, und mit diefen die Dufif. Die Churfurften traten gur fatbolifden Religion über, aber die Tonfunft verlor babei nichts - fie gewann vielmehr : benn von jeber baben bie Ratho= lifden die Dufif weit mehr begunftigt, als die Protestanten. Bie Die Rirchenguter bei biefen ein Raub ber Rurften wurden , ba fehlten bie Ronde, Dufifcore ju unterhalten. Alles, mas fie thun fonnten, bestand in ber forgfältigen Unterhaltung ibres bergerbebenden Rirchengefangs. Allein unter ber fatholifden Regierung ber pfalgifden Churfurften murbe mit ber Choral= auch Die Fi= guralmufit in ben Rirchen verbeffert; ja gleich bei Unfang biefes Sabrbunderts mard allein gur Unterhaltung ber fürftlichen Dufit ein Bermachtnif von 80000 ff. jahrlich gestiftet. Dies Bermachtniß ift fo feft gegrundet, bag es fein Churfurft mehr um= ftogen fann. Daber barf es niemand munbern,

wenn die Dufit in ber Pfalg in furgem gu einer fo bewundernsmurbigen Sobe aufflieg. Doch bat fie erft bem porigen Churfurften ben Glang gu ver= banten, ber fogar ben Reid bes ftolgen Muslands erregt und feinen Sof ju einer Schule bes mabrhaft quten Gefchmads in ber Tonfunft gemacht bat. Die= fer Churfurft fpielte bie Glote, und mar ein en= thufiaftifder Berehrer ber Tonfunft. Er jog nicht nur Die erften Birtuofen ber Belt an feinen Sof. errichtete mufifalifche Coulen , lieft Landesfinder von Genie reifen; fondern verfdrieb auch noch mit vielen Roften Die trefflichften Ctude aller Urt aus gang Europa, und ließ fie burch feine Tonmeifter aufführen. Daburd unterfchied fich gar balb Die Mannbeimer Chule von allen andern : in Rea= vel, Berlin, Bien, Dresten mar ber Gefcmad bisber immer einseitig geblieben. Co wie ein gro= Ber Deifter ben Jon angab, fo ballte er fort bis wieder ein anderer auftrat, ber Beiftesfraft genug befag, ben porigen ju verbrangen. Benn fich Reavel burd Dracht, Berlin burch fritifche Genauigfeit, Dresben burch Gra= gie, Wien burch bas Romifchtragifche auß= geichneten; fo erregte Mannbeim bie Bemunderung ber Belt burch Dannigfal= tigfeit. Das Theater bes Churfurften und fein Concertfaal maren gleichsam ein Doeum, mo man Die Meisterwerte aller Runftler darafterifirte. Die abmechfelnbe Laune bes Fürften trug febr viel gu Diefem Gefchmade bei. Jomelli, Saffe, Graun, Traetta, Georg Benba, Gales, Agris - wechselten ba Sabr aus Sabr ein mit ben Com=

positionen seiner eignen Meister ab, so, baß es feinen Drt in ber Welt gab, wo man feinen murstalischen Geschmad in einer Schnelle so sicher bilben konnte, als Mannheim. Wenn ber Spursurfürft in Schwehingen war und ihm fein vortreffliches Orchester babin folgte, so glaubte man in eine Zauberinfel verseht zu seyn, wo alles klang und sang. Aus bem Badebause seines hefveriben-Garrens ertonte Abends die wolluftigste Musit; ja aus allen Winkeln und hütten bes kleinen Dorfs hörte man die magischen Tone seiner Virtuosen, die sich in allen Arten von Austrumenten übten.

Rein Orchefter ber Welt bat es ie in ber Musfubrung bem Manbeimer guvorgetban. Gein Forte ift ein Donner, fein Erescendo ein Cataraft, fein Diminuendo ein in die Rerne bin platichernber Rroftallflug, fein Diano ein Grublingsbauch. blafenden Inftrumente find alle fo angebracht, wie fie angebracht fenn follen : fie beben und tragen. oder fullen und befeelen ben Sturm ber Beigen. Auch in ber Gingfunft bat fich biefe Echule rubm= lichft ansgezeichnet, obgleich bas Chor ber Ganger und Gangerinnen bier nie fo glangend mar, als in Berlin und Bien. Deutsche und welfche Ganger haben fich in biefer großen Coule gebilbet und find bernach ber Stols anderer Mufifcbore qe= Doch find noch weit mehr portreffliche Inftrumentgliften aus Diefer Schule bervorgegangen. Lord Rordice pflegte, als er Deutschland burch= reiste, ju fagen : Preugifche Zactif und Dann: beimer Dufit feten Die Deutschen über alle Bolfer binweg. Und als Rlouftod bas bafige Orchefter borte, rief ber große, felten bewundernbe Dann estsatisch aus: Dier schwimmt man in ben Wollüsten ber Must!" — Alle Arten ber Tonfung werden daselbst mit äußerster Genauigkeit cultivirt. Die Kirchenstüde sind tief und gründlich gesest; der Opernstul ist reich und mannigsaltig; die Pantomime des Tängers wird durch die passenste Welodie belebt; die Kammermusst hat Feuer, Größe, Stärke, Abwechslung von vielen der besten Birtuosen; auch Abwechslung des musstalischen Styls — und in der Symphonie strömt alles in ein unaussprechlich schones Ganzes zusammen. Die berühmtesten Männer dieser Schule sind sogende:

Solgbauer, mar erft Capellmeifter am Bur= temberafden Sofe, bann fam er in biefer Burbe in die Pfalt, und trug bas Deifte gur Bollfom= menheit Diefes großen Orchefters bei. Er war nicht . nur ein ungemein grundlicher und fleifiger Runft= ler, ber Die Tonfunft tief und grundlich ftubiert batte, fondern ein trefflicher Ropf, beffen Dufit einen eignen Stempel batte, wenn er gleich barin nicht eigenfinnig mar, auch Gold aus fremden gan= bern zu bolen. Deutschheit, mit welfcher Anmuth colorirt, war ungefahr fein mufifa= lifder Sauptcharafter. Durch jene wirfte er auf ben Berftand, burch biefe auf bas Berg - und fo traf er ben gangen Menfchen. Bas er in melicher Sprache feste, ift zwar qut; boch fieht man ibm an, bag er bier nicht recht zu Saufe mar. Erft als ber Gefdmad am Deutschen über ben Pfalgerhof fiegte, fublte er fich gang, und feste bie beutiche Dver: Gunther von Schwarzburg. Die Poefie ift vom Professor Rlein, einem fonft um unfre Literatur mobl perbienten Danne -

nur war sie ihm fur bieginal nicht eben jum betien gerathen, und fein Ionseter Holzbauer flog weit über ibn weg. Die Symphonie bieser beute schen Oper ist mit vieler Runft und Einsicht geschrieben: in ihr liegt ber Sharafter ber ganzen Oper eingewickelt, so daß die folgenden Scenen gleichsam nur die Symphonie aussyinnen.

Die meiften Urien baben neue und icone Do= tive, und find febr gut ausgeführt. Die Duette find meifterhaft bearbeitet, und die Chore beben fich durch Feierlichfeit und Große. Sonderlich weiß Solzbauer die Inftrumente mit großem Nachbrud gu gebrauchen, ob es gleich fcheint, daß er ba und bort zu viel pinste. Die begleiteten und nicht be= gleiteten Recitative find nicht nur grammatifch rich= tig und ben Gefeten ber Deflamation aufe ftrengfte angemeffen; fondern fie werden auch burch Die eingestreuten Bergierungen, burch Uebergange ins Ariofo u. f. w. ungemein angiebend. Dit biefen Eigenschaften ausgeruftet, magte fich Solzbauer auch an ben Rirchenftpl, ber ibm aber meiner Empfin= bung nach nicht fo gelang, wie ber bramatifche. Seine Rugen und Allabreven jagen fo furchtfam burch einander, und die Sarmonie in benfelben ift fo dunne, daß man mobl fiebt, Solzbauer babe ben Contrapunft nicht tief genug ftubiert. Die Rammerftude Diefes Componiften wollen nicht viel fagen : fie find meift feif und altvaterifc. Roch bat Diefer Deifter ben auffallenden Gebler, baß bie von ihm gefetten Cabengen viel gu lang find - nicht abgefcopft vom berrichenden Dotive, fondern Capricen, welche die Ginheit bes Bangen gerrutten. Gine lange Caben; ift ein Staat im

Staate, und ichabet immer bem Ginbrud bes Ban= gen. Solzbauer gebort mithin unter unfre guten, aber nicht unter unfre portrefflichen Meifter. Satte er nicht feinen Gunther von Schwarzburg verfertigt, fo murbe man ibn faum noch bem namen nach fennen.

Bogler. Gin Epochenmacher in ber Dufif! unftreitig einer ber erften Drgel = und Blugelfpie= ler in Europa. Geine Rauft ift rund und glangend. Er bringt bie ungehenerften Daffagen, Die balsbrechendften Sprunge mit bewundernsmurbiger Leichtigfeit beraus. Geine Bariationen find ganberifd, und feine Jugen mit tiefem Berftande bearbeitet. Er phantafirt gang portrefflich - ig. ich bebaupte, daß er beffer phantafirt, als fest. Geine Rauft bat er burch beftandiges Spielen ungewöhn= lich fart gemacht. Bogler befitt unlängbar Feuer und Genie; und boch verrath er in feinen Gaben fowohl , als in feiner Spielart Debantismus. Dieß Phanomen in der Beiftergeschichte mare mir un= erflärlich, wenn man nicht baburch Licht befame, daß Bogler fich felbft ein Spftem machte, bem er fich felavifch unterwirft. Er erfand ein Bep= tadord, woraus er die Natur und ben Rortfdritt aller Tone berechnen will. Gider bat fein Enftem viel Tiefes und Gelbftgedachtes; allein feine Runft fann weniger bas Celavenioch bes Cu= ftems ertragen, als die Dufit. Bogler will 3. B. alle gleichstimmigen und fortichreitenden Sarmonien in ber Tonfunft berechnen. Diefen Progreffionen und arithmetifchen Berbaltniffen bleibt er fo getreu, baß fie in allen feinen Gaten burchichimmern. Ein Bogel am gaben fliegt zwar auch,

aber nur fo weit ber gaben reicht. Ge= nie fleugt Ablerfing, trinft Connenftrablen! jedes Suftem in allen Wiffenschaften und Runften zwanat den Geift und bemmt den Fortidritt der menich= liden Renntniffe. Gin anderes ift Ordnung und richtige Gedantenreihe, ein anderes, biefe Dronung und Gedantenreibe fo gu ftellen, und durch felbft= gemachte Regeln gu verpallifadiren, daß fein Bligftrabl einer neuen Babrbeit mehr burchdringen fann. Das beständige Burudbenfen an tobtfalte Regeln macht ben Lavaftrom bes Genies ftoden, und flatt Reuer ftromt Schneemaffer. In Diefem Sall ift unftreitig Bogler; baber baben feine Stude viel Steifes, Gigenfinniges und Raltes. Die Urmuth feiner Erfindungen ift eine Folge ber gurchtfam= feit, womit er fcbreibt. Ber gufrieben ift mit bem. mas er bat, wird niemals ein Erofus werden. Bogler bat Symphonien nach einem gang neuen Schlage gefest, Die ihm große Ehre machen: fo ift 1. B. Die Comphonie jum Samlet ein mab: res Meifterftud. Er ftubierte bieg große Trauer= fpiel querft, bann feste er Die Sumphonie, und brudte alle Sauptfcenen mit Tonen aus. Richt leicht wird ber Buborer ju einem großen Stude burch eine mufifalifche Eröffnung fo gang porbe= reitet, wie durch Diefe Bogler'iche. Geine Clavierftude find vortrefflich jur Bilbung ber Rauft. aber eben nicht immer icon jum Unboren, nicht gur Bewunderung binreißend, nicht bergftartend. Mit einem Bort, Bogler ift ein barmonifder, aber fein melodifcher Ropf, die Paffagen in feinen Concerten, Sonaten und Bariationen find oft außerft fcmer und ftart, aber mehr Refultate bes Stu-

biums, als bes Genies: baber fann man fo menig barque behalten. Geine Rirchen ftiide find alle mit arithmetischer Gemiffenhaftigfeit abgemo= gen; aber auch biefen fehlt Beiftesaufflug, Gpba= renflang, Engeliubel. Ceine Rugen find trefflich gefest, und boch vermißt man auch an biefen bar= monifche Gulle. Rury, Bogler ift mehr vortreff= licher Spieler, als Tonfeter. Geine glugelbeglei= tung ift unverbefferlich. Er fpielt meifterhaft vom Blatt, und weiß fein Stud ans bem Stegreif in andere Tone übergufeben. Gein Unterricht im Gin= gen wird gleichfalls febr gerübmt. Er unterfcheis bet bie Tone ber Reble, ber Rafe, bes Sirns, ber Bruft, bes Magens forgfältig von einander. Er mar ber Erfte, ber bem efelhaften Schluchzen und Gluchgen ber itglianifden Schule ftenerte, und bem Bergen bes Cangers Rreibeit gab gu feufgen, mo ibm eignes Befuhl bas Ceufgen auspreßt. Die vortreffliche Cangerin Lang in Bien ift fein Bebilb. Gie bat bobe und Tiefe, und marfirt Die Tone mit außerfter Genauigfeit. Gie fingt mit ganger und balber Stimme - gleich vollfom= men. 3br Portamento - ibr Schweben und Tras gen bes Zons, ibre ausnehmende Richtigfeit im Lefen, ibre Reinbeit im Bortrag, ibr Meggotinto - bas leichte geflügelte Kortrollen ber Tone, ibre unvergleichlichen germen und Cabengen - auch ib= ren außern majeftatifden Unftand bat fie groß: tentheils biefem ihrem großen Lehrer ju banfen. Bogler ift auch ein reichhaltiger mufifalifder Chriftfteller geworden. Er gab eine Tonichule, ein mufifalifdes Tagbuch und andere Coriften beraus, morin ber Bemeis von feinen tiefen

Einfichten in Die Geschichte und ben Beift ber Tonfunft gu febr ins Muge fpringt, als bag es felbft fein Gegner verfennen fonnte. Geine Bes merfungen find oft neu und mit mabrem philofo= phifden Geifte burdbacht; nur ift fein Styl oft toftbar und pedantifd, wie feine mufifalifden Compositionen felbit : bas Saften nach Biteleien, nach modifchen Phraseologien und nach Gragie bes Style gibt ibm oft ein widerliches Unfeben. Statt feine naturliche Physiognomie zu zeigen, grimaffirt er. Geine besten Ausarbeitungen fteben in der beutschen Encyclopadie, und verrathen ben reifen Korider und Denfer. Much ift ber Stol bier weit beffer, als in feinen andern Schriften; vielleicht weil ibn jemand abgeschliffen bat. Die mufifalischen Artifel in Diesem Werfe find Daber weit reichhaltiger, weit tiefer gedacht, als bie im Gulger'fchen Wörterbuche.

Maff. Einer ber ersten und grundlichsten Sanger in Guropa. Seine Stimme ift der schöntle Zenor, den man hören fann. Er steigt dis in die Sphäre des Alts dinauf, und eben so gludlich binunter in die Regionen des Basses. Seine Ione sind alle die, voll und rein. Er singt mit unachadunlicher Kertigseit alles vom Blatt weg, was man ihm vorlegt, und varirt eine Arie mehrmalen mit unbeschreiblicher Kunft. Seine Berzierungen und Eadengen, wie überhaupt sein musstalischer Geschmack sind unerreichdar schön; was er singt, singt er mit dem tiesslen Gesübl, und sein schönes herz schmack sind unerreichdar schön, wie der fingt, singt er mit dem tiesslen Gesübl, und sein schönes herz schmack sind unerreichdar schöne wiedenlach. Außersdem wissen vielleicht nur wenige Sänger der Welts so gründlich über ihre Kunst zu sprechen, wie Rass.

Schabe , bag biefer feltne Mann jest altert, und icon anfangt, mit feiner Stimme gu fchettern.

Chriftian Canabid. Bon ber Ratur felbit jum Concertmeifter gebildet! Man fann die Pflicht Des Ripieniften nicht vollfommener verfteben, als Canabich. Gein Strich ift gang original. Er bat eine gang neue Bogenlenfung erfunden, und befitt Die Gabe, mit dem blogen Riden Des Ro= pfes und Buden bes Ellenbogens bas größte Dr= defter in Ordnung zu erhalten. Er ift eigentlich ber Schopfer bes gleichen Bortenge, welcher int pfälgifden Orchefter berricht. Er bat alle jene Baubereien erfunden, Die jest Europa bewundert. Das Colorit ber Biolinen bat vielleicht noch nie= mand fo durchftudiert, wie diefer Deifter. Es fällt außerft fcmer, bas Driginelle feiner Striche gu bestimmen: es ift bei weitem nicht tartinifche Steifigfeit . noch meniger bas Pare von Rerrari. Co zwanglos als fich nur benten lagt, führt er ben Bogen, und bringt Tiefen und Soben, Starte und Edwache, auch Die feinften Rebenfchattirun= gen mit Bollgewalt beraus. Go groß er als Concertmeifter ift, fo groß ift er auch im Unterricht. Die erften Cologeiger und die vortrefflichften Ri= vieniften gingen auß feiner Schule bervor. Geine originelle Urt, mit bem Bogen zu malen, bat eine neue Biolinfecte bervorgebracht. IIn der Unfüh= rung eines Orchefters und in ber Bilbung von Runftlern befteht fein porguglichftes Berdienft. 218 Tonfeber bedeutet er in meinen Augen nicht viel. In Bigarrerten Des Striche, im tiefen Studium bes mufitglifden Colorits, in einigen lieblichen Modemafchen beffeht ber gange Charafter feiner Coubart's gei. Gor. V.

Compositionen. Seine Ballete find nicht übel; allein in fünfzig Jahren wird sie fein Mensch mehr lesen. Canabich ist ein Denter, ein fleifiger, gesichmadvoller Mann, aber fein Genie. Fleiß compilirt, und seine Compilationen zerstäuben; Genie erfindet — und seine Ersindungen wetteifern mit der Ewigseit. Vielleicht mag auch dieß das Reuer Canabichs schwächen, daß er in seinem Leben feinen Wein trank.

Toefchi. Der zweite Concertmeifter best gro= Ben pfalzbaierichen Drchefters. In der Bogenlenfung ift er bei weitem fein Canabich: Diefer be= fehligt Beere; jener taum ein Bataillon. Indef= fen befitt er boch etwas gang Eigenthumliches : er bat fich eine befondere Manier im Symphonien: ftyl zu eigen gemacht, von ausnehmender Rraft und Birfung. Gie beginnen mit Dajeftat, und ftrudeln fo nach und nach im Erescendo fort; fpie= len voll Unniuth im Andante, und enden fich im luftigen Prefto. Doch fehlte ibm bie Mannigfal= tiafeit; benn bat man eine Symphonie von ibm gebort, fo bat man fie alle gebort. Canabich bat es mit Baffertrinfen weiter gebracht, als biefer mit Beintrinfen. Toefchi errang fich einen Lor= beer, wand fich ibn phlegmatifch ums Saupt, und entichlief barauf gang fanft. - Geine Ballete find mit außerfter Delicateffe bearbeitet : man fiebt bie Tanger in feinen Partituren, und nichts ift leichter, ale Borte unter feine Baubermelobien gu legen, fo rhotmifch find fie. Gufigfeit, bolbe Unmuth und lichte Sarmonie find fein Saurtcha= rafter. Er fcheint mehr ein Schuler ber Ratur, als ber Runft ju fenn; daber fommt fo menig

Contrapunftifces in allen feinen Capen vor. Toes for infinirt nicht, er überlägt fic gang bem Ausguß feines Benies. Bielleicht ift er außer Florian Deller ber erhabenfte Dollmetider eines Noverre's,



Eramer fest feine Concerte, Sonaten und Solos alle felbit, und zwar — gegen die Sitte der meisten beutigen Birtuofen grundlich, und mit trefflichem Geschmad. Riemand, ber sich in der Bioline bilben will, fann die Stude biefes Meisters entbebren. Seine Applicaturen find so grundlich und natürlich, daß badurch die schwersten Passen erleichtert werden. Seine Gemablin gehört unter die ersten harfenspielerinnen unserer Zeit. Man glaubt ins Elpsum verfest zu senn, wenn







fie und ihr Mann mit einander auf ber Bioline und Sarfe metteifern.

Stamig ber Bater, ein berühmter ungemein gründlicher Biolinift. Seine Concerte, Arios, Solos, fonberlich feine Somphonien find noch immer in großem Anseben, ob fie gleich bereits eine aleternbe Miene haben. Den Mangel neumodischer Schnörfel erseht er burch andere solibere Borgüge. Er hat die Natur ber Geige tief ftwiert; baber scheinen einem die Sage gleichsam in die Finger zu fallen. Seine Baffe find so meisterbaft gesest, daß sie den heutigen seichen Componiften zu einem beschämenben Muster bienen fonnen.

Stamig ber Cobn, ber berühmteffe Bratichift Deutschlands und einer unfrer liebensmurbigften Componiften. Er bat bas Gigenthumliche ber Bratiche tief ftubiert; baber frielt er Diefes Inftrument mit einer bieber noch nie geborten Un= muth. - Die Altinftrumente muffen ungemein fein behandelt merden, wenn fie in die Lange mirfen follen, und diefe Runft verftebt ber murdige Gobn Stamiz's in vollem Maafe. Gewiß ift noch nichts Befferes fur bie Bratiche gefeht worden, als er feste. Dan findet fo riel Babrbeit, fo viel Coonbeit und Unmuth in feinen Gaten, baf er in Deutschland, Stalien, Granfreich und England all= gemein als ein Rogling ber Gragien anerfannt wird. Much feine Somebonien baben ein eigenthumliches Geprage: fie find voll Pracht und Sarmonie. Conberlich find feine Undante meifterhaft geratben eine Folge feines gefühlvollen Bergens. Er ift jest Rammervirtuod bei ber Ronigin von England.

Tilg, gebort unter Die altern Componiften bes

Mannheimer Orchefters; fein Geift und feine Ur= beiten aber baben ibn langft unfterblich gemacht. 3ch halte ibn fur ben beften Somphonienschreiber, ber jemale gelebt bat. Dracht, Bolltoniafeit, mach= tiges, allericutterndes Raufden und Toben ber Sarmoniefluth; Reubeit in ben Ginfallen und 2Ben= bungen ; fein unnachabmliches Dompofo, feine überrafchenden Undantes, feine einfchmeichelnden De= nuets und Trios, und endlich feine geffingelten laut aufjauchzenden Dreftos - baben ibm bis biefe Stunde die allgemeine Bewunderung nicht rauben fonnen. Schade, daß Diefer portreffliche Ropf, me= gen feines bigarren Ginfalls, Spinnen gu effen, vor ber Beit verblubt ift. Geine Stude machen fich jest icon febr felten, weil er wenig ftechen ließ. Die meiften feiner Compositionen murben ibm geftoblen, fonft batten wir gar nichts von ibm; benn er bachte von feinen eigenen Arbeiten fo befchei= ben, daß er aus vielen feiner trefflichften Berfe, wenn fie einmal aufgeführt maren. Ribibus machte. Ueberhaupt befag Rilg einen gang befondern mu= fitalifchen und phyfitalifden Charafter. Er batte viel Brittifches in feiner Phyfiognomie und in feinem gangen Ceelengufdnitt.

Ludw. Aug. le Brun, ein mahrer Zauberer auf ber hoboe. Diefes, ber Menicanstimme fo nahe fommende Instrument, ift faum hundert Jahre alt, und Fischer, Besoggi, Sechi, und diefer le Brun icheinen es boch bereits erschöpft zu haben. Le Brun hat ihm noch zwei Tone absgenöthiget, die bisber nicht in seiner Leiter lagen bas D und E. Die hoboe hatte sonft einen gewissen Rirchweishon, der ziemlich mit dem Bans-

gefdrei übereinfam. Diefer ift nun burch bie ge= nannten großen Meifter nicht nur abgeschliffen mor= ben , fondern in einen fo reigenden Rlang umge= Schaffen, daß wir dieß Inftrument mit Recht unter Die angenehmften Erfindungen bes menfchlichen Bei= ftes zahlen fonnen. Schwerlich wird man mehr etwas bamit machen fonnen, mas nicht icon le Brun getban batte. Gein Jon bat bie auferfte Delicateffe. Er feufzt, girrt, flagt und weint nicht nur, fonbern frielt auch in ben bellen Rarben ber Rreube. 3bm gelingt bas raiche Drefto, wie bas tiefauffeufgende Largo. In feinen Concerten über= windet er alle Schwierigfeiten, und in feinen Golos ift er gang Gefühl. Er fest fich feine Stude meift felbit, wenn er gleich in mehr als einem Style blast. Seine Compositionen find ausneh= mend fein und fuß wie Rectartropfen. Er bat Ballete und Rammer ftude verfertigt, Die vom gebildetften Gefchmade gengen. Der Metherftrab! bes Genies gudt in allem, mas er fcbreibt mas er portragt. Er bat fich alfo mit Recht bie Bewunderung von Franfreich und Deutschland erworben. Db er gleich nicht fo gelehrt ift, als Befoggi, fo bat er boch unftreitig mehr Genie als biefer.

Frangisca Dangy, Gattin bes vorigen, bie Tochter eines berühmten pfalgbaierichen Bioloncelsiften, ber jedoch mehr in ber Begleitung, als im Solo ertellirt. Seine Tochter aber ift die erfte Sangerin bes Churfürsten. Unter allen bis jest lebenben Sangerinnen brachte noch feine ibre Stimme un ber Dewundernswurdigen Sobe, als sie; benn sie erreichte mit berfelben bas breigestrichene a,

und zwar nicht mit flumpfer Intonirung, sondern mit Klarheit und Deutlichfeit. Die Coloraturen, sie mögen so schwer febn als sie wollen, bringt sie mit vieler Richtigkeit berand; nur ist in rührenden und gefühlvollen Arien ihr Ton nicht die genug. Sie scheint mehr glänzen, als das herz treffen zu wollen, auch scheint ihr Geist mehr Reizung zum fomischen, als zum tragischen Bortrage zu haben. Sie war zugleich eine elegante Elavierspielerin und septe sich für ihr Instrument mehrere Sonaten, die voll schoner harmonie und inniges Gestibl find.

Wendling, ein vorzüglicher Flotenfpieler, ber echte Grunbfabe mit fertiger Ausführung zu verbinden weiß. Sein Vortrag ift beutlich und icon ind bei Tortag ift beutlich und icon ind bei Tortag ift beutlich und icon ind bei Tortag ift beutlich und ich in der Tiefe und hobe gleich voll und einschneidenb. Er ift folger barauf, bas Schwere, Schnelle, Uleberrafcheibe. Er pflegt dieffalls die Freunde der Schwierigkeit nur Luftspringer und Gauffer zu nennen; und hierin bat er nur halb Recht: benn die gludliche Besiegung großer Schwierigkeiten ift immer ein hauptzug im Charafter echter Kraftmanner gewesen. Das beständige Suchen und haschen nach schmelzenden Ihne lähmt die Raust.

Seine Compositionen find ungemein grundlich, und passen ber Natur seines Justrumentes genau an. Zwar altern seine Melobien, wie er seicht; bem ungeachtet muffen seine Stude von jedem Justrumentisten mit Sorgfalt flubiert werden. Seine Gemahlin hat sich als eine unser besten Abeaterlangerinnen ausgezeichnet. Sie figurirte im fran-

göfichen, welfchen und beutschen Spiele; boch im fomischen Sache weit mehr, als im tragischen. Sie fing ju früh an ju schettern, was im ernsthaften Bortrag die widrigste Wirfung macht. Die Tochter dieses musikalischen Sbepaars war zwar ebemals die erste Schonbeit im Orchester; aber die natürliche Kälte ihres Charafters machte sie im Staglich Rifte ihres Charafters machte sie im Sana und Klüselsviel beinabe unbedeutend.

Grangel, einer ber lieblichften Bioliniften unf= rer Beit - gleich ftart in ber Begleitung, wie im berricbenben Bortrag. Gein Strich bat fo viel Delicateffe und wiegende Unmuth, bag ibn nie= mand ohne tiefe Rubrung boren fann. Er ift fein Sclave von feiner eignen Manier, fonbern tragt auch frembe Urbeit mit Barme por. Die pon ibm gefetten Biolinftude geboren unter bie beften biefer Urt: fie find gwar nicht braufend und feurig, aber befto tiefgefühlter, inniger, und voll von neuen melodifchen Bangen. Die Sollandois. Rondos, und andere bergleichen fuße Erfindun= gen ber Dufif, gelingen ibm fonderlich bis gur magifden Taufdung. Gein Allegro rollt fo leicht und zwanglos meg, baß er nichts zu thun fcheint, wenn er alles thut. Bielleicht ift nur feine Bo= genlenfung etwas zu perfunftelt und gezwungen; wenigstens ift fie nicht fo frei, wie Lollis feine.

Reiner, ber befte Fagotift aus ber Mannheimer Schule. Seine Intonation ift flar, feine Manieren find geschmackvoll und fcon; nur tommt er an Statte bei weitem einem Schwarz und Ritter nicht bei.

Binter, einer ber beften Boglinge aus ber Bogler'ichen Schule. Er fpielt bie Bioline por=

trefflich, und schreibt und sest febr gut. Seine Symphonien find jum Theil fuhn gearbeitet; bes fonders weiß er die Molltone, die so leicht einschläfern, mit vieler Runft und Beisheit zu bebanbeln. Er ist auch musifalischer Schriftseller, und seine Auffage in der Mannheimer Ton ich ule zeugen von Einsicht und Rachbenken; nur ist fein deutscher Styl noch nicht abgeschliffen genug.

Dies wären also die vorzüglichften Meister, welche bie große Mannheimer Schule hervorgebracht hat. Allein es gehen von Zeit zu Zeit noch immer die vortrefflichften Subjecte aus selbiger bervor, die in ganz Europa gesucht und geschätt werden. Seit der oben erwähnten Bereinigung ber Pfalz mit Baiern haben sich biese trefflichen Köpfe meist von allen Ufern des Rheins weggezogen und sich nach München verpfangt; doch ift noch ein ansichnliches Musikhor zum Dienste des Mannheimer deutsche Abeaters dasselbst zurückgeblieben.

Aus dieser furzen Schilderung einer der größten mufftalifchen Schulen ergibt fich, daß mehr außenehmende Kraft, als theoretisches Grübeln ber hauptcharafter berfelben fep. — Da die übrigen deutschen hofe und angesehenen Reichstande nie eine eigene musikalische Schule bildeten; so wird est genug seyn, sie im Geiste durchwandert, und überall das Interessante der Kunst bezeichnet zu baben.

# Wärtemberg.

Comobl die Grafen, als bie Bergoge von Burtemberg, waren immer große Schaber und Befchuber ber Dufit. Bornebmlich blubte im fechezehnten Sabrbundert, gleich nach eingeführter Reformation, Die Tontunft ungemein in Stuttgart. Bon 1550 bis 1575 befand fich am bafigen fürftlichen Sofe ein burch gang Deutschland berühmter Rapellmeifter, Ramens Ciamund Summel, welcher bie Jon= funft nicht nur grundlich ftubiert batte, fo bag noch eine Heberfesung und Commentar über bes berühmten Barlino's Sarmonit von ibm in Manufcript vorbanden ift; fondern der fich auch durch eigne Compositionen, voll tiefer contrapunftifder Bif= fenicaft, einen bleibenben Ramen machte. Er legte fich, nach bem Beifte bamaliger Beit, vorzuglich auf ben Rirchenftpl. Gein Pfalter Davids, in beut= ichen Gefangen verfaßt, ben er 1569 in Quart berausgab und in vier Stimmen feste , wird noch beutiges Tags von Rennern ungemein bochgefchatt. Dan bat verfcbiedene feiner Melodien in unfre Rirche aufgenommen, die fo voll Burbe und religiofer Sobeit find, baf fie mobl niemand unter uns beffer machen wird. Bie portrefflich find bie Lieber:

Allein zu bir herr Jesu Ebrift; — Wenn mein Stündlein vorhanden ift; — Mein junges Leben hat ein End: bie alle von biesem hummel gesett worden. Im Stuttgart'schen Archiv nuffen noch Motetten und andere Stude von biesem Meister liegen, welche ber Welt, um ben Geift der Aleten zu fubieren, mitgetheilt werben sollten.

Rurg por ben Beiten bes breifigjabrigen Rriegs, 1618, fam gu Stuttgart bas erfte Choralbuch beraus, welches von vericbiebenen Provingen Deutich= lands angenommen und beim öffentlichen Gottes: Dienft einführt murbe. Der gerftorenbe blutige Rrieg verideuchte auch bier wie überall bie mufifalifde Dufe, und fie tam im gangen fiebgebnten Jahrhun= bert nicht wieber in bies Land gurud, weil bie Rriegebrangfale in felbigem nie aufborten. Erft mit bem beginnenben achtzehnten Sabrbunbert ging bort ein neuer Strabl fur bie Tonfunft auf. Ber= jog Cherbard Lubwig unterbielt ein Drchefter von dreifig Derfonen, welches Storl als Rapell= meifter anführte. Der Bergog, ein friegerifcher Beift, liebte febr bie blafenden und larmmachenben Inftrumente. Die Gale feines Palaftes tonten im= mer von Trompeten und Daufen wieber, und von feiner Beit an begann man, Die figurirte Dus fif in ben Burtembergifden Rirden einzuführen. - Storl mar ein ungemein grundlicher Mann, wovon fein fur die Orgel berausgegebenes Choral= buch ber unverbachtigfte Beuge ift. Roch bis biefe Stunde ift es in und außerhalb Landes allgemein beliebt, und, außer bem Telemanichen, gewiß bas befte, bas wir befigen. Ceine Sarmonien find na= turlich und außerft correct; Die Gignaturen fimpel,

und feine Baffe meift unverbefferlich. Er ichrieb anch ben erften Kirch en jabrgang im Burtembergifchen, worin besondere bie Tuttis und Schlußcore meifterhaft find.

Er bat bei Gelegenheit des Utrechter Friedens 1713 ein Tedeum Laudamus gesett, das megen bes richtigen Ausbrucks und wegen der harmonienfülle, sonderlich wegen der gründlichen Augenbearbeitung noch beute von Kennern bewundert wird.

herzog Carl Alexan ber begunftigte bie Dufif noch mehr, weil er mit der fatholifden Religion auch ben Enthusiasmus fur bie Tonfunft augenommen zu haben ichien. Gein Orchefter war
zahlreich und wohl befett, und ber Lenfer beffelben,

Brescianello aus Bologna, ein febr guter und gefälliger Componift; weil die Abeatrals mufit damals in diesem Lande noch nicht im Gange war, so legte er sich gang auf den Rirchens und Rammerstyl. Seine Meffen sind zwar nicht im erhabenen Styl gearbeitet, aber doch sebr anmuthig und andachtwedend; nur sind die Juftrumente darin etwas zu frauß, und deden den Gesang. Seine Rammerstude erbielten sich viele Jahre hindurch in allgemeinem Beifall, bis sie endlich im Strome neuerer Ersindungen untergingen.

Die eigentliche blubende Epoche ber Burtembergifchen Mufit begann mit der Regierung des herz gog's Carl. Da er feinen musitalischen Geschmack in Berlin gebildet batte, so suchet er gleich Unfangs in seinem Orchester Grundlichfeit mit Grazie zu vereinigen. Er verschrieb viele Sanger und Saingerinnen aus Italien, befeste sein Orchester mit ben trefflichften Meistern, und nahm ben großen

Somelli mit einem Sabraebalt von 10000 fl. als Dbercapellmeifter in feine Dienfte. - Bon Diefer Reit an murbe ber mufifalifde Befcmad in biefem Lande gang melich. Bormale borte man nur bie Dvern eines Saffe und eines Grann's; nun aber wollte man nichts boren, als Dvern von 90= melli. Diefe Drern murben nicht nur mit unge= wöhnlicher Pracht aufgeführt, fondern auch bis gur bochften Bollfommenbeit erecutirt. Unter Somelli ward die Burtembergifche Sofmufif eine ber erften ber Welt. Aprili, Eraffi, Buonani. Cefari, und fonderlich der unerreichbare Sager, geichneten fich als Canger und Gangerinnen aus. Sager mar unftreitig ber größte Tenorift feiner Beit: er fang mit fo binreifender Unmuth und mit fo theilnehmendem Bergaefühl, baß er alle Borer be-Ueberdies mar er nach deutscher Urt ein fo grundlicher Mufifer, daß ibm bierin fein Belider gleichtam. Dit biefen feltenen Gigenfchaf: ten verband er einen theatralifden Unftand, ber ben größten Schaufpieler anfundigte. Sant er in bie Tiefe, fo mar er ber burchdringenofte Baffift, flieg er in die Sobe, fo borte man in ibm ben unerreichbarften Tenoriften. Geine Leiter ging vom Bag F bis ins ungeftrichene Distant C - und jeder Jon mar filberrein. Die Bravour-Arien gelangen ibm wie bie Gentimental : Arien. Bergierungen maren voll Schonheit, und fcbienen immer aus bem Motive wie Blumen bervorgumachfen. Rein Ganger verftand Die Runft ber Declamation beffer, als er. Metaftafio felbit mußte gefteben, bag niemand feinen Ginn fo gang treffe, wie Sager.

Doggi, ber erfte Flügelfpieler des herzogs. Er spielte mit großer Fertigleit, stieß mit der linsten Sand Zweiunddreifigitel Octaven ab, brachte die Zaubersprünge über die Zaunt immer glücklich beraus, und mubte sich mehr in Schwierigkeiten, zu glangen, als durch anmutbigen Vortrag auf das berg des Horers zu wirfen. Seine Compositionen für das Klavier sind etwas bigarr, und deshalb gar bald aus der Mode gekommen; doch darf man sie zur Bildung der Zaust den Flügelspielern noch immer sehr empfehen. Sie wirfen übrigens nur auf dem bekielten Klügel; auf dem Fortepiano, Pantalon und Clavicord sind sie theils ichwer berauszubringen, theils brilliren sie nicht, weil sie u einfärbia sind.

Deller, Diefer portreffliche Mann zeitigte unter bem milben Ginfluß Somelli's; abmte ibm aber nie nach: benn Deller fublte balb bie eigne Duelle, aus welcher er icopfen fonnte. Deller bewunderte bas Genie eines Jomelli's mit Begeifterung, mar aber ftolg und eigenfinnig genug, ibm gugurufen: »Store meine Birtel nicht!" Er war Unfange Ri= vienift in bem Burtembergifchen Orchefter; als aber Somelli ben Sof verließ, fo ernannte ibn ber Bergog gum Concertmeifter und Sofcomponiften. Roverre, ber erfte Balletmeifter ber Belt, trug gur Entfaltung bes Deller'ichen Geiftes febr vieles bei : Deller verfertigte namlich bie Mufit gu feinen Bauberballeten, und zwar fo vortrefflich, bag biefe Ballete noch beutiges Tags in gang Europa als Meifterftude bewundert merben.

Noverre felbit gestand, niemals einen beffern Dollmetider feiner mimifden Erfindungen angetroffen

zu baben, als Dellern. Das große tragifche Bal= let Drobens ift reich an großen, ichauervollen, bimmlifchichen und binreifenden Etellen. beit in ben Gebanten , Grazie und Delicateffe in ber Empfindung, fcmelgende Lieblichfeit in ben Ueber= gangen, reiche rhotbmifche Abwechslung - mit einem Bort: Edonbeit blist allenthalben im mu= fifalifden Charafter Diefes Mannes berpor. Beil felbft die Bioline mit ungemeiner Anmuth frielte, fo ift ibm auch bie Bearbeitung berfelben meifterhaft gelungen. Deller arbeitete in allen Stp= ten, Die fomifchen Dpern g. B. feine Contatina nella corte, und fein Maestro di Capella find noch immer Lieblingeftude bes Burtembergifden Theaters. Die Arien und Capatinen, Die Duetten und die Edluficore baben fo liebliche und merfbare Dotive, und find - unbeschadet ber Gim= plicitat, fo reich an infinganten mufitalifden Gin= fällen, baf fie mit ben beiten fomifden Drern wetteifern. Satte Deller fur bas beutiche Theater gefdrieben, fo mare er noch großer geworben ; benn er verftieß oft wider die melfche Profodie, und war überbaupt in feinen Befinnungen und feis nem Befdmad mehr beutich, als welfc.

Seine Kirchenftude beweifen auch eine große Anlage jum bobern Styl. Satte er langer gelebt, fo wurde er uns in biefem gache Meisterwerte ge- liefert haben. Allein er verließ ben Wurtembergischen hof, ging nach Wien und Minchen, und starb bafelbit, ebe sich sein Geift gang entwickelt batte, im Klofter ber barmberzigen Bruber — arm und weit berühmt. In der Kirchhosmauer bieses woblithätigen Rlosters thurmt sich ber Grabbugel

biefes vortrefflichen Mannes. 3ch fand ihn 1774 mit Reffeln bewachsen, indeß ber Lorbeer bes Rachruhms um seine Schläfe weht. Er bat auch viel Kammerstude verfertigt, die in gleicher Schonbeit und Zierlichfeit glangen. Man bat Soffnung, die Stude biefes liebenswurdigen Meisters in der angekundigten Stuttgarter Mu fit fammlung mit einander zu erhalten, wodurch der mustalische Borrath ber Deutschen mit nenen Schäpen bereichert murbe.

Die Bruder Blas. Wenn Cafter und Pollur Die Soboe geblafen batten, beibe von bem Gott begeiftert, ber fie gezeugt bat; fo fonnten fie faum beffer geblafen baben, ale biefe beiben. Gie mas ren beibe Spanier, verpflangten fich nach Deutsch= land, bilbeten ibren Gefchmad unter Somelli, und erreichten eine ungewöhnliche Sobe in ihrem 3n= ftrument. Diefes Bruderpaar ift eine gang ungewöhnliche Erfcheinung in ber Tonfunft. Go wie fie fich unter einander unaussprechlich liebten, fo fpmpathetifirte auch ihr mufitalifder Bortrag! Wer fie gebort bat, ber bat bas Illtimatum im mufifa= liften Bortrag gebort. Gin Gebanfe verfolgte ben andern, ein Sauch bob ben andern. Diefe Gim= pfychie batte man in Europa noch nie gebort: es fcbien medfelfeitige Freundschafterflarung gu fenn von zwei verschwifterten Engeln. Beibe componir= ten, beide trugen ibre Gate meifterhaft vor; und fein Menich mar fabig, ju enticheiden, mer ber Großere fen. Die Berichmifterung ber Tone, bas Echwellen und Ginfen bes Portamento, bas Gangabnlide, und wenn man fagen barf, bas Berliebte und Freundliche, bat vielleicht, fo lange bie Welt fieht, niemand beffer ausgebrudt als diese Bruber. Der jüngere ftarb zu Lubwigeburg — da warf der altere seine hobbe weg, und verdorrte in Spanien. Die Compositionen dieser großen Meister sind außerft selten, weil sie den Eigenfinn hatten, nichts drucken zu lassen. Indessen hat man boch einige Sonaten von ihnen, die mit unbeschreiblicher Anmuth geset sind, und für alle hoboisten ewig Muster bleiben merben.

Rubolph, einer ber erften Balbborniften. Go unvolltommen Diefes Inftrument ift, fo meifterhaft mußte er ibm feine Inconfequengen abguringen. Seine Starte mar mehr in ber Tiefe; mit ber Sobe befagte er fich nur fo weit, als es Die Ratur bes Inftruments gestattet. Die gartliden Daffagen gelangen ibm immer portrefflich, und er mar einer ber Erften, ber bas Dezzotinto mit bem Sorn ausbrudte. Gein größtes Berbienft aber ift, bag er Dollmetider fur bas Ballet wurde. Seine Ballete baben in Paris allgemeine Cenfation bervorgebracht. Deutsche Deifter tabeln an ibm bas Gufliche, ober bie allzu ftrenge Accomobation an bem frangofifden Gefcmad. Inbeffen befaß er boch Grundlichfeit, und verftand fogar ben Contrapunct. Als er alterte, feste er eine Deffe, welche noch beute in Paris im Concert fpirituel am Charfreitag aufgeführt wirb.

Rifle, Rubolphe Schuler und Rebenbubler, aber gang und gar fein Rubolph. Er blast bas Sorn gang vortrefflich, aber wer Rubolphen gebort bat, bort in ihm nichts mehr als einen Rachtaller. Sein Geift ift zu flein, um ben Driginalflug zu fliegen. Rigle's Compositionen find armfic, weil

Conbart's gei, Cor. V.

er den Sah nicht versteht. Inzwischen muß man boch befennen, daß er im Seconiborn schwerlich seines Gleichen hat. Seine Doppelzunge, seine Tonschwestung, die Leichtigkeit, womit er daß fünf gestrichene Contra C bascht, sein leichtes Spiel der Tone, und sonderlich sein Portamento, erheben ihn zu einem Ricuselmann unter den Waldbornisten.

Seemann, weder Componift noch Solofvieler. aber gang portrefflicher Begleiter. Der große Somelli bat ibn gebilbet. Co fcmer Die Runft ber Begleitung ift, fo vielfeitig ibre Bermidelungen find, fo tief ibre Bedürfniffe, fo allvermogend war Seemann. Alle Eigenschaften, Die ber große Bach vom Uccompagniften forbert, befag er. Er wußte fich an jeben Charafter bes Gangers gu ichmiegen, und wie er ben Saft bielt, fo bielt ibn feiner. Jeden Pulsichlag ber Tonfunft belaufchte er; ben Geniefturm gu leufen war niemand fabi= ger, als er. Er fcmiegte fich jedem Temperamente an, ichien nichts zu verfteben - und verftand alles. In ber Gabe, Canger ju unterrichten, batte er fdwerlich feines Gleichen; er bemerfte jeben Digton, jede Abweichung vom Gintlang. Geine Com= pofitionen furs Rlavier und ben Sang find trefflich; fcabe, baß er aus Diftrauen gegen feinen Geift ju wenig fdrieb, benn er pflegte ju fagen: Gine Rerge figurirt nicht bei ber Sonne. Er verwelfte im breißigften Jahre feines Lebens gum großen Berlufte fur Die mufifalifche Belt. - Falle, dant= bare Thrane, auf Diefes Blatt! Seemann war mein Lebrer und Freund.

Cefari. Seine Gemablin war eine gang treff: liche Sangerin, groß durch bie Natur, und correct durch ihren Mann gebildet. Die Läufer brudte schwerlich je eine Menschenkeble göttlicher auß, als biese. So naiv, so muthwilligschon, so tändelnd und boch so richtig — fonnte man sich saum etwas phantasieren, wie die Essari. Sie pfludte die Aone nur gleichsam an den Spisen ab; allein sie ersesten Berlust des Tiefen durch die Präcision des Bortrags. Sie sang immer Sottovoce; aber die se Sotto himmlisch war es! D Nachball vom Urtlang! — Künstlerin war sie nicht, denn sie traf nur schlecht; aber was sie fludiert hatte, das sang sie so, wie es ihr niemand nachsingen wird.

Bonavini. Sangerin im großen Style. Stre Scale war nicht weitreichend, aber bie Sproffen biefer Scale waren besto goldner. Die Laufer gludten ihr nie gang, aber besto mehr bie fiebenben und schwellenben Tone. Genie war fie nicht,

aber geiftreiche Nachahmerin.

Das Orchefter am Burtembergischen hofe befant aus ben erften Birtruofen ber Belt — und been bas war fein gebler. Zeber bilbete einen eignen Kreis, und bie Anschmiegung an ein Spftem war ibm unerträglich Daber gab es oft im lauten Bortrage Bergierungen, bie nicht ins Ganze geborten. Ein Orchefter, mit Virtuosen befest, ift eine Belt von Königen, bie feine herrschaft haben.

## Salzburg.

Dieses Erzbisthum bat sich seit mehreren Jahrhunderten um die Mufit verbient gemacht. Es ift dosselbt eine musstalische Stiftung, die sich auf 50,000 fl. jährlich beläust und ganz auf die Unterhaltung eines Musstaper verwender wird. Die Musst in der dassen hauptliche ist eine der wohle besetzten in ganz Deutschland. Die dasse Drz gel gehört unter die vortrefflichsten, die es gibt: schade, daß nicht eine Bachische Kaust dieses Meisterwert befeelt! Der Ion ist did, und wenn daß ganze Wert gefoppelt wird, so tont es wie Gewittersturm. Es hat drei Manuale, über hundert Register, und ein marburchschneiden Pedal. Die Berzierungen der Bildhauerkunft daran sind prächtig und voll Geschmad.

Der bange Cavellmeister Mogart (ber Bater) bat die Must auf einen frestlichen Juß gestellt. Er selbst ist als Componist und als Schriftseller ehrenvoll befannt. Sein Styl ift etwas altväterrisch, aber grundlich und voll contrapunstischer Einsicht. Seine Kirchenstüde find von größerm Berthe, als seine Kammerstücke. Durch feine Violinichule, die in sehr autem beutsch und mit tiefer

Einficht abgefaßt ift, bat er fich ein großes Berbienft erworben. Die Beispiele find trefflich gewählt, und feine Applicatur ift nichts weniger, als pebantisch. Er neigt fich zwar zur tartinischen Schule, läßt aber boch bem Schuler mehr Freiheit in ber Boaenlenfung, als biefer,

Sein Sohn ift noch berühmter, als ber Bater geworben. Er gebort unter bie frühzeitigen musisalidischen Ropfe; benn ichon im eilften Jahre feste er eine Oper, die von allen Rennern gut aufgenommen wurde. Auch gehört biefer Sohn unter unfre ersten Clavierspieler. Er fpielt mit magischer Fertigkeit, und liest so genau vom Blatt weg, baß er hierin wohl schwerlich seines Gleischen sand.

Die Sing dore in Salzburg find vortrefflich eingerichtet; nur fangt ber Styl in ber Riche an feit einiger Zeit ins Theatralische auszuarten — eine Seuche, die schon mehr als eine Rirche verzistet bat! Die Salzburger glängen sonberlich in blasenden Inftrumenten. Man findet baselbt die trefflichsten Trompeter und Waldbornisten; nur Elavier- und Orgelspieler sind besto seltner. Der Geist der Salzburger ift äußerst zum Niedrigfomigen fehn gestimmt. Ihre Boltslieder sind so borlig und burlest, daß man sie ohne berzerschütternde Lache nicht anhören tann. Der handwurftgeist blidt allenthalben durch, und die Melobien sind meist vortrefflich und unnachabmisch soden.

### Braunschweig.

Die verwittwete Bergogin, eine preußische Pringefin, bat ben muffalischen Geift von Berlin bier ber verpflangt. Schon feit vierzig Jahren ift die Musik dafelbft in der Blutbe. Man führte die Sassischen und Graun'schen Dpern mit vielem Geschmad und richtiger Erecution auf. Die größeten Sanger, ein Carestini, Salembini, und andere sangen auf biesen Theater. Ein Nardini, Ferrari, und mehrere Birtuosen ersten Rangs, schmüdzen das Orchester.

Schwaneberger war Rapellmeister. Seine Open find mit vieler Grundlichfeit gefett, nur nicht melobisch genug, um fich lange zu erhalten. Schwaneberger ift aus ber Berlinerschule. Unter bem Grubeln verbuftet zu viel Geift: baber find seine Open meist schon vergessen. Auch feine Kammerftude bebeuten nicht viel.

Friedr. Gottlob Fleischer, ein trefflicher Clavierspieler und beruhmter Componift. Das Ge-flügelte und Schwere ift ein Sauptzug in feinem musikalischen Chwaratter. Die großen Schwierigsteiten befiegt er leicht; nur gelingt ihm bas Ubagio bei weitem nicht, wie bas Presto. Seine Ela-

vierftude und Lieber fur bas Clavier find trefflich und mit vielem Geichmad gefest: Die fomifchen Stellen find ibm fonderlich meisterhaft gelungen. Sein Podagrift ift berrlich.

Sur lebufch. Ein Sohn bes berühmten Drganiften ju hamburg und einer ber besten Clavierspieler Deutschlands. Seine Accentuation if neu und tief eindringend; er glangt beshalb sonberlich auf bem Clavicorbe, welches er als Meister behanbelt. Sein Abagio und Largo ist unnachabmlich schon. Er befit just bas, was Fleischer nicht hat. Schabe, bag er so wenig componirt!

Bacharia (ber Dichter) fpielte bas Clavier febr fcon, gab auch verschiedene Sammlungen fur bas Clavier beraus, die von Geschmad zeugen. Dies ift um so mehr zu bewundern, da Zacharia erft im funf und zwanzigsten Jahre anfing, die Musif zu ftubieren.

Der jest regierende herzog von Braunschweig spielt die Bioline vortrefflich, und unterhalt jest eines der besten Drchester. Fur das Theater ist er nicht so eingenommen, wie für die Kammermu-fit. Er pflegt gemeiniglich bei den Concerten mitzuspielen. Sein Solo wird auch von Kennern bewundert: er spielt die schwersten Stude eines 2011 mit Ausbruck und Fertigfeit.

## Anspach.

An biesem hofe blubt bie Musit erft seit ber Regierung bes gegenwartigen Marfgrafen: ber vorige batte außer ber Ballenjagd fait feine Pafson; ber jesige aber hat feit zwanzig Jabren ein Drdefter angelegt, worin sich einige ungemein gute Röpfe auszeichnen. Schabe, baß die Singmusst
baselbit ganglich fehlt; die Instrumentalmusst aber ift besto besser.

Der Rubrer biefes Drcbeffers ift Rleinfnecht. eigentlich nur ein Rlotraperfift, aber ein fo grund: licher Geber, als mir einen in Deutschland baben. 3war ubte er fich blos im Rammerftpl, aber feine Rammerftude find Dufter in biefer Art. Ceine melobifchen Bange find meift gut gewählt, und bie Baffe fo berrlich gefest, bag fie ber Componift ftudieren muß, um ben Baffat baraus gu ler-Rleinfnechts Geift ift nicht feuervoll, balt aber feften und regelmäßigen Tritt. Er bat ver= fchiebene Trio's, Golo's, auch Epmphonien und andere Stude gefdrieben, Die reife Renntnig ber Sarmonie verrathen. Rurglich gab er felbft feinen Lebenslauf beraus, ber fo berglich, ehrlich und grundlich abgefaßt ift, bag überall ber bentiche Mann bervorblidt.

Somarg. Gin Bogling ber Burtembergifchen Capelle, und unftreitig ber erfte Sagotift unfrer Beit. Geine Dide Leibesconflitution perurfacht. bağ er etwas afthmatifch blast; er erfest es aber burch taufenbfaltige Schonbeiten. Gein Zon ift voll und icon. Er bat eine magifche Starte im Treffen. 3m Tenor ift er außerft angenebm, und in ber Tiefe gurnt er. Die volublen Daffagen bringt er mit burchbringenber Rraft beraus, und bas Abagio blast niemand beffer ale er. - Er vereinigt mitbin Gigenschaften in fich, Die menige Birtuofen in fich zu vereinigen wiffen. Die Eng= lander baben Diefen Deifter angeftaunt; und in Deutschland webt icon lange fein Lorbeer. Schabe, bag er ben Cat ju wenig verftebt, um fich feine Concerte felbit verfertigen gu fonnen. Doch mablt er febr aut, und weiß aus verschiedenen Compofitionen fich eigene, feinem Geifte anpaffenbe Stude zu gruppiren.

Sobann Jäger. Bielleicht ber ftarffte Bioloneelift, ben wir haben: ich sage vielleicht —
weil er am großen Legrand in Berlin einen wich
eigen Rebenbuhler bat, ber ihn nach bem Geftandniß tiefer Kenner in ber Geschwindigstet noch übertreffen soll. Allein eine Betrachtung gibt Jägern
ben Borzug; Legrand spielt Jägers schwerste Concerte nicht; hingegen trägt Jäger die intricatesten
Concerte von Legrand so start wie seine eignen
vor. Jäger ist ganz original; feine Bogensentung
neu, zwangloß, und bis zum Ungeftum seurig. Alle
Meister auf dem Biolonell seben mit dem Daumen auf der D-Saite an, und bringen badurch
bie boben Passagen beraus. Allein Jäger gebt

pon biefer Methobe gang und gar ab, - gum Beweis, bas fein Genie mehr als einen Beg bat, fein Biel ju erreichen. Er fahrt mit blisfcneller Bemandtheit auf ben D - und A - Saiten in Die auferfte Sobe binauf, und tragt bie belicateften Cape mit ber größten Bartheit und Lieblichfeit por. Man tabelt an ibm, baf er bie untern Tone ju bid nehme, fie ju raich abichneibe, und in ben zweiten Zon fortidreite, ebe noch ber erfte perballt ift. Dief perurfact im Bortrage eben bie Undeutlichfeit, Die ein Clavier hat ohne gute Tem= veratur. - Diefer Tadel ift nicht obne Grund; allein ber feurige Beift Jagers rif ibn gu Diefem Hebelftanbe fort; jest, ba er abgefühlter ift, bat er ibn gewiß icon abgefchafft. Sager ift gugleich ein großer Lefer Prima-vista; b. b. gleich vom Blatt Die ichwerften Stude meggufvielen, verftebt er mit bewundernswurdiger Runft. Die Compo-fition treibt er nicht nach Regeln, fondern bloß nach bem Gebor. Geine Concerte und Sonaten befteben meift aus felbft erfundenen Gaben, Die groß, ebel, bem Inftrumente angemeffen und voll von Schwierigfeiten finb. Jager bat feine Stude von guten Tonfebern revidiren laffen, wodurch fie auch eine richtige Form befamen. Inbeffen muß man boch gefteben, baf bie uppigen Zweige, von einer oft gugellofen Phantafie getrieben, noch nicht alle abgefdnitten find. Gein Cobn betrat mit bem größten Rubme bie Ruftarfen feines Baters, und wurde ichon in feinem eilften Sabre unter feinem Bater als Bioloncellift bei biefer Capelle angeftellt.

Ulerich. Gin befferer Ripienift, als Soboift.

Da er meist mit ber Sortine blies, um bas Gansegeschrei ber hoboe in ber Tiefe zu verhindern, da er überdieß mit wenigen Concerten und Sonaten hauste, und sich badurch bem Vorwurf der Armuth ausseste; so ist's kein Wunder, daß er als Concertist keine souberliche Rolle spielte. Hingegen begleitete er sehr gut mit der Violine, und war ein richtiger Aresser. — Er starb, ebe noch sein musikalischer Sechmad ganz ausgereist war, als Rammervirtuos in Anspach'schen Diensten.

Die übrigen Glieber bes Unfpach'iden Orchesters paffen in ben harmonischen Korper febr gut, bod ragt barunter außer ben icon Genannten Eeiner als Birtuos bervor. Auch macht die unbegreifliche Bernachläßigung bes Gefangs in Unfpach, bag bet Snftrumentiften sich immer mehr vom Cautabile entfernen.

oue entfernen.

Graf, in Erlangen, ift ein ausnehmend guter Clavierfpieler. Seine Stidt, wovon viele in ber großen in Rupfer gestochnen Rurnberg'ichen Samme lung steben, find febr regelmäßig, mit Kunft, ja oft mit Genie bearbeitet. 3war bat er ben beurigen Modegeschmad nicht gang mehr: allein seine Sage sind so praftisch, o fauststärtenb für den Clavieristen, daß ich sie vor vielen neuern, die oft wahre Ephemeren sind, mit Recht empfehlen muß.

Als Baireut b ebemals einen eigenen Sof bilbete, so war auch bafelbit ein eigenes Orchefter. Die Marfgrafin, eine Schwester Friederichs bes Großen, sang selbst febr gut, und seste manche italianische Urie mit Geschmad und Ginficht. Die Rammermusit war zu ber Zeit sebr gut. Die erften Sanger und Sangerinnen aus allen Sandem ließen fich baselbit boren. Der König gab gur Unterbaltung bes Orchesters feiner Schwefter sightich 30,000 Rthtr., weil fich bie Markgraftn mehr zu bem welfchen, als beutschen Geschmad hinneigte; so war ihr Orchester auch meistens mit Belschen befeht. Die bieses haus ansftarb, ftaubte auch das Orchester auseinander.

#### Wallerftein-Oettingen.

Seitbem bieses nralte grafliche Saus in ben Kurftenstand erhoben wurde, seitbem blübt bie Much backelbit in einem vorzüglichen Grabe. Ja ber dort herrschende Ton bat gang mas Driginelles, ein gewises Etwas, das aus welschem und beutschem Geschmack, mit Caprisen durchwürzt, zusammen gesett ift.

herr pon Beefe ift bas Saupt Diefes Dr= chefters. Er gebort nicht nur unter Die beften Blugelfpieler, fonbern auch unter Die porguglichften und originalften Componiften. Geine Sand ift flein und brillant; fein Bortrag beutlich und rund; feine Phantafie reich und glangend, und - mas ibn am meiften ehrt, feine gange Spielart felbit geichaffen. Er hat im Clavier eine Coule gebilbet, Die man Die Beefifche nennt. Der Charafter Diefer Schule ift: eigenthumlicher Ringerfat, furges, etwas affectirtes Fortruden ber Sauft , beutli= der Bortrag, fpielender Bit in ben Daffagen, und fonberlich ein berrlicher Pralltriller. In Diefem Stole find auch Beete's Clavierftude gefdrie: ben. Er hat noch dieß Befondere, daß alle feine Sane ein gewiffes Gemalbe von Empfindungen bar=

Rellen, beren Charafter fich nicht leicht verfennen lagt. Dan weiß gang genau, in welcher Bergftel= lung Beefe mar, als er bief ober jenes Product auffeste; fo getren bleibt er ber berrichenben Em= pfindung. Ceine Concerte find nicht fonberlich fcmer. aber ungemein lieblich und fcmeichelnd fur bas Dhr. Seine Clavierfonaten geboren unter bie beften biefer Urt, Die wir befigen: fie find reich an bervorftechenden, meift gang neuen Wendungen. Seine Modulationen eben nicht fubn, aber boch oft febr überrafdend. Er butet fich mit anaftli= der Bewiffenhaftigfeit por Rofalien; baber find feine Uebergange fo gefällig. Geine Compositio= nen fur andere Inftrumente baben ein gang eigenthumliches Colorit. Der Umrif ift aufs Genauefte angegeben, und die Inftrumente bringen eine fo fraftige Carnation und liebliche Rarbenmifdung berpor, bag man fie nicht obne Wonnegefühl boren fann.

Beefe hat auch manches fur ben Sang geschrieben; boch zeichnet er sich hierin nicht so sehr aus, wie in Instrumentassachen. Er funftelt bie Empfindungen heraus, und legt oft mehr ober weniger in den Gesang, als wirklich barin liegt.

Rofetti. Einer ber beliebteften Tonfeper unsferer Beit. Auf allen Clavieren fiebt man jest Rofettische Stude, aus allen jungfraulichen Reblen ballen feine Lieber wieder. Und gewiß, es läßt fich faum etwas Leichteres, Lichtvolleres, homiglugeres benken, als die Stude bieses Mannes. Die Naivetät ift sonberlich sein hauptgug. Eeicht aber seine Sage aussehen, so schwerzer find sie vorzutragen, wenn man kein eigenes hertgefühl

bat. Der bloße musitalische Luftspringer, ber bloß in Saltomortalen seinen Ruhm sucht, wird scheinen, menn er ein Rosettisches Wert vortragen soll. Die Gragie und Schönheit ift so unendlich feiner Natur, daß man nur mit der Sand zuden darf, so ist ibr garter Umriß zerfort, und das Benus-bild wird eine Frahe. — Dieses Grundgeset gilt in einem hoben Grade vom Bortrag der Rosetischen Compositionen: auf einem Setienischen Forzetepiano start; am meisten auf einem Silbermannissten fart; am meisten auf einem Silbermannissten flatz, am meisten auf einem Silbermannissten flatz, am meisten auf einem Silbermannissten flatz, auf einem Silbermannis

Rofetti feste auch Manches fur Die Rirche. Gein Requiem auf ben Tob ber Pringeffin von Taris ift ungemein icon; bat aber bas Reierlicherbabene. Das Todabnende, bas Troftvolle ber Auferftebung nicht fo, wie bas Jomellifche Requiem. Er tanbelt ju viel mit blafenden Inftrumenten. Das Rafeln ber Trompeten mit Gordinen fällt beinabe ins Roe mifche, und gerftort die Gindrude ber ichwermuthie gen Undacht. Much perftebt er ben Contravunft nicht tief genug, um eine Ruge mit Rraft und Rach= brud burdzuarbeiten. Rofetti ift ber erfte Stalianer, welcher beutiche Doefie mufifalifc bear= beitete. Da er die beutiche Sprache tief ftubiert bat, fo find ibm biefe Arbeiten meift ungemein gut gelungen. Lieber ber Liebe und fauftwallende Empfindungen gelingen ibm am meiften.

Anton Janitich. Gin fehr guter, grundlider und angenehmer Geiger. Gein Solo ift fart, an ichwierigen Saben reich; und fein Bortrag überhaupt hat volle Deutlichfeit: auch im Sturme ber Phantafie wird er nicht aus ben Ufern bes Tatts getrieben. Riemand tragt die Beefes ichen Compositionen fraftiger vor, als Janitsch. Gein Strich ift durchichneibend, und seine Stellung einnehmend und schon. Es gibt wenig Beiger, welche im Solo und in ber Begleitung so gleich fart waren, wie Janitsch.

grau von Schab. 3mar ift bie mufitalifche Gefdichte feine Dilettantengeschichte; wenn fich aber bloge Liebhaber gu ber Sobe emporichwin= gen, wie bie grau von Schad, fo verbienen fie nicht nur bemerft, fondern auch angepriefen gu werben. Gie ift eigentlich eine Schulerin von Beete, fpielt aber weit geflügelter als ibr Dei= fter, und in mehreren Stylen. 3bre Sand ift glangend, und gibt bem Clavier Rlugel. Gie liest mit unbeschreiblicher Bertigfeit; und doch blidt auch bei ibr bas 2Beib berpor. Gie ichnellt ben Jact. grimmaffirt zuweilen, und verfunftelt bas Abagio. Dicht eignes Bergblut quillt - wenn fie Empfin= bungen ausbrudt, fonbern immer ift's Manier bes Deifters. Bas burd Dechanismus porgetragen werben fann, das tragt fie meifterhaft por; wo aber Genie gelten foll, ba berricht weibliche Dbn= macht: fie gappelt alebann auf ben Saften, wie eine geschoffene Taube, und ihr Leben verlifcht.

Bum Ruhme bes Wallersteinschen Orchesters verbient noch angemerft zu werben, baß bier bas mufitalische Colorit viel genauer bestimmt worben ift, als in irgend einem andern Orchester. Die feinsten und oft unmerklichten Abstufungen bes Tons bat besonders Rosetti oft mit pedantischer Gewis-

fenhaftigfeit angemerft.

### Durlad.

Diefer Sof bat lange fein Muge nicht auf Die Mufit gerichtet, wiewohl Die Rirchenmufit unter bem porigen Martgrafen immer erträulich befett war. Aber bas Erträgliche und Mittelmäßige er= regt in ber Gefchichte ber Tonfunft nie Aufmertfamteit. Erft unter bem jetigen Martarafen fing Deutschland an, auf die baffge Dufit aufmertfam ju werben. Der verftorbene Capellmeifter Schiatti war zwar ein gang mittelmäßiger Componift; er verftand aber die Runft gan; mobl, ein Orchefter gu lenten und bie Mitglieder beffelben mit Rach= brud angufubren. Doch mar bie Gbre, Diefes Dr= defter in Aufnahme gu bringen, einem Deutich en porbehalten; und Diefer Deutsche ift ber iebige Capellmeifter

Schmittbauer. Er gebort unter bie vorzuglichften Componiften unfers Baterlandes, und erft jest fiebt man, was bie Belt fcon langft an ibm Geine ju Coln aufgeführten Rirch en= ftude find voll Berftand und Runfteinficht. Er bearbeitet bie Suge grundlich; nur funftelt er gu febr in feinen Dobulationen. Geine beutichen Cantaten find jum Theil vortrefflich. Die Poefie 12

bes herrn von Drois, bie er nach einem Gemalbe von van der Werft verfertigte, Abams Empfindun= gen beim erften Gemitter bat er meifterhaft in Dufif übergetragen. Das annabernbe Gemitter ift durch gedampfte Paufen bis gur Taufdung ausgedrudt worden, und ber Ausbruch beffelben rafet im vollen Juftrumentenfturme. Die Empfindungen unferer erften Meltern bei biefem ungewöhnlichen Unlag brudte er burch ben naturlichften Gefang aus. Geine Recitative find nicht gang fo grund: lich, wie anderer beutfchen Meifter ihre; aber boch gefällig burch bie eingestreuten Accompagnements. Ceine Urien find trefflich gur Gefangubung, weil fie fcmer find und pon neuen Mobulationen ftro= Ben. Diefer Meifter bat auch febr viel im Ram= merftyle gearbeitet, immer gut und borbar: und in Jomelli's Manier, beffen Schuler er mar; boch niemals fonderlich berporftechend. Die Urfache mag vielleicht unter anbern Diefe fenn , weil er in fei= nem Inftrument Meifter ift, fondern nur die Dberflache von ihnen berühret, ober wie Rouffeau fagt: nur bie Griben ber Tone pfludte.

Boeggel. Ein Mann, ber zuerst die Aromvete als Meister behandelt bat. Da er athemzeich war, eine starfe Bruft bate und dieteisch seines starfe Bruft bate und dieteisch seine starfe auf den glücklichen Einsal, die Arompete zu biegen, um in den Becher greifen und die Tone modificiern zu sonnen. Die Arompeten mit Klappen schienen ihm zu viel von ihrer Natur versoren zu haben; beswegen siel er auf diese Ersindung, ohne dadurch dem schmetternden Avone der Arompete etwas zu nehmen.

Geine Bunge ift trefflich im Doppelfpiele, wie im einfachen, und feine Sobe nicht nur außerft rein, fondern auch fo lieblich, daß es mehr Den= ichengesang, ale Erompetenvortrag gu fenn fcbeint. Die Concerte fur fein Inftrument find meift pon Schmittbauer, und zwar mit Gefchmad und giem= licher Grundlichfeit gefest. Da er fich aber meift an die Sobe gewohnt bat, fo verlor er badurch merflich in ber Tiefe.

Der Martaraf befitt auch an Geier in Durlach einen ber merfwurdigften Drganiften, ben fogar ein Bogler fcatte. Er bat Feuer, Sauftfraft, De= baltenntnig, und Ginficht in die Registermifchung. Rur funftelt er zuviel auf ber Drgel, und icheint das Abagio, Largo, Andante und Ariofo viel gu wenig ftudiert zu haben.

Sandmair. Gin guter Solofpieler auf ber Bioline; boch noch ein trefflicherer Ripienift. Er bilbete fich an biefem Sofe, und reiste mit Boglern in ber weiten Belt berum.

Der Gefang ift bisber in biefem Orchefter außerft vernachläffigt worden, wodurch fur die Inftrumen= taliften ein unwiderbringlicher Schaben entftand : benn ohne Gefang wird fein Inftrumentift reif.

# Hamburg.

Diefe Ctabt bat por anbern Stabten Deutich: lands große und graue Berbienfte um bie Tonfunft. Schon um Die Beit ber Rirchenverbefferung unterbielt man bafelbit Mufifcbore, bie, nachbem ber Rirdengefang eingeführt murbe, ber Aufnahme und Burbe beffelben ungemein ju Statten famen. 3ch glaube, baß biefe Ctabt bie erften Drgeln in Deutschland batte : wenigstens findet man in ihrer Gefdichte frubere Radrichten von Draeln, als in ben Chronifen anberer Stabte. Defbalb gab es auch bafelbft viel fruber große Drganiften, als an= bermarts in Deutschland. Dan befoldete Cantoren ober Sangmeifter, nabm Binteniften und Dofauniften an, und vereinigte fie mit bem öffentlichen Gefange. Darum ift in feiner Stadt Deutschlands ber Cbo= ralgefang fo trefflich, fo majeftatifch bonnernb, fo gang bie Tempelballen ausfüllend, und fo grund= lich von ber Drgel begleitet - als in Samburg. Much find bie Samburger bie erften Protestanten gemefen, welche bie Siguralmufit, Unfange mit gro-Bem Biberftande ber Beiftlichfeit, in ben Rirchen einführten. Der Reichthum biefer Stadt, welchen befanntlich ihre ausgebreitete Sanblung einführte, war ber Dufit febr gunftig. Der Dagiftrat feste für die Mufiter anfehnliche Befoldungen aus, und reiche Privatperfonen vermehrten felbige burch an= febnliche Stiftungen. Bu Unfang biefes Jahrbun= berts waren abermals bie Samburger bie Erften, welche beutiche Singftude aufs Theater brach: ten. Dbaleich bie Doefie Unfangs meift fcblecht mar. fo war boch die Dufit fur bie bamalige Reit febr qut gefett.

Datt befon war ber Lenfer biefer mufifalifden Schaufpiele und ber erfte Mufifer in Samburg. 3mar maren feine eignen Compositionen giemlich fleif und pedantifch; er verbefferte bies aber bamit. baß er treffliche Stude aus Stalien und Franfreich verfdrieb, und beutiche Terte barunter feste. Much warb man fur biefe Chaufpiele bie beften Ganger aus Deutschland.

Soubart, mein Borfabr, ein trefflicher Tenorift, ber mit ungemeiner Anmuth fang, und bie Dufit als Deifter ftudiert batte, war viele Sabre bie Bierbe biefes Theaters.

Matthefon fpielte bie Drgel febr fart, nur machte ibn bas mathematifche Auszirfeln etwas furchtfam. Gein größtes Berbienft aber ift, baß er burch feine vielen mufitalifden Schriften einer ber erften Lebrer Deutschlands geworben. Geine Organiftenprobe, fein volltommener Ra= pellmeifter, und andere feiner Schriften, ents balten einen Chat feltener mufitalifder Ginfichten. Da er Lateinifd, Griedifd, Englifd, Frangofifd und Belich vollfommen verftand, fo fonnte er als les lefen und ftubieren, mas in biefen Sprachen über bie Tonfunft gefdrieben mar. Bollte man

einen Dragniften ober Ravellmeifter beutzutag nach feinen ftrengen Forberungen eraminiren, fo murben nur außerft Benige ju Diefen Stellen fabig fenn. Doch mar Mattbefon felbit mebr grundlich und folib. als melodifch : barum mobern jest feine Coms positionen. Er trieb ben Debantismus oft bis ins Laderliche - wollte nicht nur fur bas Dbr, fonbern auch furs Muge malen. Als er einft eine Cantate, Roab betitelt, feste, und einen Regen= bogen ausbruden follte, fo fdrieb er bie Roten in einem balben Birfel, und gebrauchte bagu rothe, gelbe, blaue und andere farbige Tinte - ein Gin= fall, woruber fich Rlopftod in feiner gelehrten Re= publid weiblich luftig macht. Bei all biefen toftbaren Unftalten batte bie Samburger Dufif boch noch febr viel Raubes und beinabe Barbarifches. Aber ploblich trat ein Mann aus ber Bolfe

- - claraque luce refulsit! - -

Telemann. Er ftudierte Theologie; aber sein mufftalischer Driginalgeift baumte fich weit über den Theologen hinaus. Bon der Natur mit Genie ausgerüftet, cultivierte er die Tonfunft unter den besten Meisten. Er durchreiste Welschland und Kranfreich, bolte allenthalben Nabrung für seinen Geift, ohne sein eignes Gepräge zu verlieren. Us er nach Deutschland zurudfam, wurde er Kapellmeister in Handurg — und bier begaun die Epoche seinen Größe. Er schwang sich bald zu einem der ersten Tonischer Europens empor. Im Kirchenstule besonbers batte er seines Gleichen nicht: Tiessun, Palemenstug, Hobe, Würde und Majestät waren bei ihm mit einem herzen vereindart, das gang vou

ber Religion burchbrungen mar. Seine vielen Rir= denjabrgange find ein unbezahlbarer Schat fur Die Tonfunft. In feinem mittlern Alter neigte er fich, von Lully's Beifpiel verführt, etwas gum franjofifchen Cate; boch lenfte er balb wieber ein: benn die Berirrungen des Genies bauern nicht lange. In feinen lettern Werfen ward er gang deutscher Dann. Correcter fonnte niemand ichreiben als Telemann; boch nagte bie Correctbeit nicht am garten Sproß ber Melodie. Benige Meifter maren reicher an melobifden Gangen, ale er. Geine Recitative find Mufter, Die ber Runftler ftudieren muß. Geine Arien - meift mit wenigen Inftrumenten befest, thun die größte Birfung. Die Baffe find fo meifterhaft bearbeitet und fo regelmäßig begiffert, baf er bierin noch von niemand übertrof: fen murbe. Um größten mar Telemann in Choren; man bat Sallelujas und Umen von ibm, welche bas Unffauchgen und ben Jubel ber himmlifchen Chore fo nachahmen, daß die gefrorenfte Geele ba= bei aufthauen und fich in Empfindung ergießen muß. Bie er Die Chorale feste und begleitete, wie poll feine Sarmonien, wie gludlich feine Mobula= tionen maren - bas miffen nur biejenigen gu be= urtheilen, Die über Driginalmerte Richter fenn fon= nen. Er bat vericbiedene Dratorien, Cantaten und bergleichen gefest, Die jest wie Gemmen aus ben Beiten bes Diosforibes gesammelt werden. Seine Rammerftude find bei weitem nicht von biefem Berthe : beun ob er fie icon alle mit ber aufer-Ren Grundlichfeit bearbeitete, fo find boch Produfte Diefer Urt viel zu febr ber Dobe unterworfen, als Daß fie lange banern fonnten. Telemann mar fur bie Rirchenmusit geschaffen, und hierin ift er ber erste Lebrer Deutschlands geworden. Bo Kirchenmusst ist, da hallen seine Ersindungen wieder.
— Sein Beist bied bis ins graueste Alter immer groß und lebbaft. Er führte noch im achtzigsten Jahre ein Passionsboratorium auf, worin die volle Etärke seines Geniuß kammte. Die größten Dicheter seiner Zeit, Richet), Brockes und hageborn arbeiteten sur ihn. Er fühlte die Macht der Posse so ties, daß er bei Lesung der ersten Gesänge der Messachen bei der Dichter nicht sur ihn gearbeitet hatte. Aurz vor seinem Ende entscholog er sich noch , einen hymnus aus der Messachen und saufdt nun ben Ehdren. Aber er starb, — und lauscht nun ben Ehdren der Enach.

Das Glud ber Samburger ift beneidenswerth; nach diesem ungeheuern Berluft erhielten fie einen

Carl Dbilipp Emanuel Bad, ber in vie= len Studen noch Telmann übertraf. Er mar Rapellmeifter in Samburg ; bei ber Pringeffin Amalia von Preugen; und hatte noch von verschiebenen Sofen Diefen Charafter. Er ift ber Cobn bes gro-Ben Gebaftian Bad's, und ftubierte bei ibm bas Blugel= und Orgelfpiel mit fo bewundernsmur= bigem Erfolge, bag er icon im eilften Jahre bie Bauberftude feines Baters, uber beffen Schulter blident, megfvielte, wenn er fie feste. Doch ließ er balb bie Drgel fabren, und legte fich gang auf bas Rlavier und bie Composition. Coon im acht= gebnten Sabre feines Alters murbe er erfter Glu= gelfpieler beim großen Griebrich, und begleitete immer Die Alotenconcerte und Colos bes Ronigs allein. Sier fdwang er fich in jedem Betracht gum

erften Rlapiersvieler ber Belt empor. Riemand bat jemals die Ratur bes Glugels, bes Fortevianos, bes Pantalons und Clavicords mit fo tiefem Blid burchdrungen, wie biefer unfterbliche Dann. Sonderlich mar er ber Erfte, ber Colorit ins Clapicord brachte; ber bas Schweben und Beben ber Tone, ben Erager, eine Urt von Dezgotinto, bie Rermen, Die Pralltriller, auch ben Doppeltriller, nebit ungabligen andern Bergierungen bes Clavi= cords erfand. - Er fpielt außerft fcmer, und eben ib icon. Gein gebundener Stol, feine Manieren, feine Ausweichungen, feine barmonifden Runftgriffe find unerreichbar. Er bat die Dufit in ihrem wei= teften Umfange ftubiert. Go groß er als Golo: fvieler ift, fo icopferifch feine Dbantafien find, fo groß und erhaben feine Ginbilbungsfraft; fo groß ift er in ber Begleitung. Ber begleitet wie Bach? - Niemand! wird gang Europa antwor= ten. Friedrich ber Große, ber bas Nil admirari bes borge in fo bobem Grabe ftubiert hatte, fand mehr als einmal binter bem großen Danne, wenn er Zone aus bem Clavicord gauberte, - flief bann mit bem Stod auf ben Boben, und rief aus: Rur ein Bad! nur ein Bad!

Man hat ungablige Klavierstüde von biesem Meister, die alle bas Gepräge bes außerordentlichsten Genied tragen. So reich an Ersindungen, so unserschöpflich in neuen Modulationen, so harmonisch voll ist feiner wie dieser. Bas Raphael als Masler und Klopstod als Dichter — das ift so unsgefahr Bach als Harmonifer und Konfeper. Bas man an feinen Stüden tadelt, ist eigensinniger Gesichmad, oft Bigarrerie, gesuchte Schwierigfeit, eisschmad, oft Bigarrerie, gesuchte Schwierigfeit, eis

genfinniger Rotenfat, mo er g. B. ben mittlern Ringern immer eigene Epbare gibt; und Unbeng= famfeit gegen ben Dobegefdmad. - Wenn auch etwas an Diefen Befdulbigungen mabr ift: fo ifts boch noch mabrer, daß ber mirflich große Mann fich zwar buden, aber nie gur 3mergheit feiner Beitgenoffen berghwürdigen fann. Bach pflegte gu fagen: Wenn meine Beitgenoffen fallen, fo ift meine Pflicht, fie aufzubeben, aber nicht zu ihnen in ben Roth zu liegen. Daber bemerfte man in feinen neueften Studen immer etwas Unfdmiegung an ben Genius ber Beit, aber nie Berabfinfen gum herrichenden Geifte ber Rleinbeit. Alles Tanbeln auf bem Clavicorde, alles fugliche geiftentnervende Befen, alles Berlodengeflingel ber bentigen Tonmeifter ift feinem Riefengeifte ein Greuel. Er bleibt tros ber Dobe, mas er ift - Bach!

Co groß er als Clavierift bier ericbeint, eben fo groß ift er als Lebrer bes Claviers. Diemand verfteht die Runft, Deifter gu bilben, beffer als Er. Gein großer Geift bat eine eigene Schule gebilbet; Die Bachifche. Wer aus Diefer Schule ift, wird in aang Europa mit Borneigung aufgenommen. Sein Kingerfat ift ber vortrefflichfte, ben je ein Clavierift erfunden , feine Sauft und Leibesftellung glangend: und fein Bortrag fo ungezwungen, baß man beren fiebt, ohne eine einzige magifche Bewegung ju bemerfen. 3a er ift ber Lebrer ber Belt im Clavicorbe geworben. Geine mabre Urt, bas Clavier gu fpielen, ift fo claffift, als je ein Wert gefdrieben murbe. Gein Etpl ift ernft, pracis und rein. Ceine Regeln find von ber tief: ften Erfahrung abgezogen. Er ift Theoret und Meftbetifer zugleich in seltnem Grade. Alles, mas im Umfreis des Claviers liegt, icheint er erschöpft zu baben: benn in den vierzig Jahren, da er berrschte, strebten zwar viele an seinem Colossenbilde empor, aber sie vermochten fanm seine Kniee zu lecken.

Eben fo ausgezeichnet mar er als Lenfer eines Mufifchors. Er weiß bunbert Stimmen und Saiten fo in eins zu verflößen, fo in ben Dulsichlag ber Ratur einzuleiten, fo bas Genie felbit in ben Schran= fen ber Ordnung ju erhalten, bag bierin ichwerlich feines Gleichen ift. Die Ufuftit, Die Drchefter= ordnung, und viele gebeime Rapellmeifterfunfte verfand er aus bem Grunbe. Much als Cangcom= ponift bat er fich mit Glang gezeigt. Geine Cantaten, feine Chorale, wogu er Gellert's, Rra: mer's und Rlovftod's Terte mablte, find poll Dathos. poll Reubeit in melodifchen Gangen, einzig in ben Modulationen - furg, mabrer barmonifder Epba= rentlang. Go groß fein Beift ift, fo groß ift fein Rleif. Rein Genie bat jemale fo viel gefdrieben wie Er, und alles, auch das geringfte Liedchen ober Mennetchen, traat feinen originellen Stempel. Daß burch biefen aufferorbentlichen Dann bie Dufif in Sginburg ungemein gebildet werden mußte, verftebt fich von felbft. Alles ift bafelbft Cang und Rlang: bie größten Birtnofen treten ba auf und werden fürftlich belobnt; Die Dilettanten erbeben fich gur Meifterichaft 3).

<sup>\*)</sup> Der Syndicus Schubat, ein Universaltopf, spielt nicht nur das Clavier als Meister, sondern fest auch gang vortresslich. Ein Mann, der sagen fann, ich tenne nur zwei Lehrer: Rlopftod und Bach, verdient von der Geschichte bemerkt zu werden, wenn er sich auch nur als Dilettant angibt.

Die Theatralmusik zu Hamburg ift eine der trefflichten in Deutschland; eben nicht stark beset, aber so richtig in der Ausführung, daß Concerimeister dahin reisen sollten, um zu lernen, wie man ein Orchester anführt. Da die ersten Produkte der Welt dasselbst aufgeführt werben, so ist leicht zu erachten, welch eine große Musiksschlasselbst zum ger unser Baterland geworden.

Ein Theater, an beffen poetischen und musikalischen Bollfommenheiten Leffinge, Rlopftode, Bache, Bode, Schröder und anbere Jahre lang gearbeitet haben, muß fich nothwendig zu einem Gipfel erheben, der über alle andern Theater hinausereicht. Daher macht in Samburg nichts mehr Seits fation, als was außerordentlich groß ift. Ja ein berühmter Englander behauptete erft fürzlich öffentelich, daß der allgemeine musikalische Geschmad zu hamburg weit größer sey, als ber in London.

## Maing, Crier und Coln.

Wenn man von den Sobjen geiftlicher Churfürfen fpricht, wenn man an ihren Enthufasmus für bie Aufrechtaltung ihrer Religion denkt, fo läßt fich nichts anderes erwarten, als blübende Konfunft

- wenigstens im Rirchenftyl.

In Main; ift die durfürftliche Sofmufit immer mit treflichen Kopfen belest gewejen. Devorige Churturft war of entbufasmirt für die Dtufit, daß er fich jeden Morgen durch einen sogenannten mufitalischen Morgenbegen weden ließ; ein Abendgesang, mit unaussprechlicher Rührung angestimmt, wiegte ibn in Schlummer. Richt leich bat ein großer Mann die Musit so in sein Leben verwebt, wie dieser. Musit wedte ihn, Musit bezleitete ihn gur Tasel, Musit schol auf seinen Zagden; Musit beflügelte seine Andacht in der Kirche; Musit wegte ibn in balfamischen Schlummer, und — Musit batiget ibn in balfamischen Schlummer, und gewiß im himmel bewillsommt.

Punto. Unstreitig ber erste Balbhornist ber Belt. Zwar glangt er mehr in ber Second, als in der Prim; boch hat er ben Umfang des horns so studiert, wie noch feiner: feine gange starte Seele haucht aus dem Becher bes horns. Ein Abagio in ber Schäferstunde von ihm blasen bibren, ift das Ultimatum ber Runft. Auch Schwierigseiten bringt er mit unbeschreiblicher Leichtigkeit beraus. Donnernd schlägt er das contra C an, und schwebt durch die unmersbarste Bogenlinie ins obere C. Er weiß, mit der Faust im Becher, die in der Scale des horns nicht befindlichen Tone so rein herauszubringen, daß er mit seinem D-horn, ohne zum zeitverlierenden Maschiennhom seine Zuslucht zu nehmen, Stude aus allen Tonen begleitet. Seine Compositionen sind eben so trefflich als sein Bortrag; nur sepen sie immer einen Meister voraus, — sur Dilettanten sind sie nicht aeschrieben.

Die Kirchenmusik in Mainz hat sich lange im antiken feierlichen Style erhalten. Die Antiphonen werben mit Burbe vorgetragen, und die Meffen baben Großbeit, Andacht und herzenkfulle. Der Fugenstyl ift bier beliebter als irgendwo, und bie Orgeln find alle mit Kennern beseht,

### Cöln.

In ben vielen Rirchen biefer großen Ctabt tonen Die portrefflichften Motetten, Deffen und Untiphonen wieder - mehr aber von Geiftlichen, als pon befoldeten Mufifern. Die Chorfnaben fin= gen bafelbft bis zum Entguden icon, und unter ben vielen Geiftlichen trifft man Tenor= und Bafi= ftimmen vom erften Range an. Die Inftrumen= tenbegleitung ift, wie man leicht erachten fann, eben nicht die vortrefflichfte; aber boch binreichend aut befest. Der Stol in Coln ift faft wie in Maing, nur bat er eine etwas mobernere Diene. Unter ben Chorregenten gibt es gang vorzügliche Draanisten. Dater Bauer und eine Ronne, Ramens Maatha, find mabre Drgelvirtuofen. Much trifft man in ben Monnenfloftern oft bimmlifde Stimmen an.

Der Churfurft bat nur eine maßig besette hofmufit, die ehemals ber berühmte Schmibbauer lenft, Unter bem Drichefte pat fich fein Mitglied bis zur Birtuosenschaft ausgezeichnet. Gine ber hauptursachen ift wohl biefe, baß die basigen Musser febtechten Gehalt genießen. Desto größer ift ber Eifer fur bie Mufit in Privatsamilien: man finbet da mehr als einen Cavalier, mehr als eine Dame, die est in ber Mufif bis zur Meisterschaft getrieben haben. Db nun gleich Soln in den neuesten Zeiten feine sonderliche Rolle in ber Muft spielt, so verdient boch zu seiner Spre anger merft zu werden, daß im Jahr 855 ber erste driftliche Kirchengesang daselbst gebort wurde. Bon dieser Zeit an dauerte die Begeisterung der Colner fur die Rirchenmusst fort; und in diesem großen Style glangen sie noch beutiges Agges.

### Erier.

Bas die Rirchenmufif betrifft, fo ift fie unge= fabr auf den guß wie zu Daing und Roln befest; nur murbe fie baburd mobificirt, bag ber ietige Churfurft, einer ber frommften Großen, ber einreißenden Frechbeit im Rirchenftpl fteuerte, Die alten Deffen begunftigte, und feine Tonfeber in biefem Style gu arbeiten ermunterte.

Die mufifalifden Memter werden nirgends in gang Deutschland mit fo bergensichmelgender Un= Dacht vorgetragen, wie ju Trier und Robleng. Rur Schade, baf bie Draeln nicht bie beften find, und baß fich fein Organift bafelbft feit langer Beit als

Meifter bervorgethan bat.

Much die Sofmufit ift bort febr gut befest. Der bafige Capellmeifter Gales, ein grundlicher und angenehmer Tonfeger, und ein Dann von bem ein= nehmendften Charafter, bat fich im Dramatifchen und im Rammerftple mit Rubm gezeigt. Dbgleich ber Churfurft fein Theater bat, fo feste boch biefer Deifter verfcbiebene Dpern fur Mannheim, Dun= den, fur einige italianifche Stabte, und fpaterbin fur London, die febr gut aufgenommen murben. Cein Beift ift nicht groß, aber angenehm. 13

ter 3beenwurf, leichte gefällige Melobien, Barme bes Bergens, gute Bearbeitung bes Befangs, naturlicher Inftrumentenfat, auch infinuante Dobulation und Sarmonie - bezeichnen feinen mufitalifchen Charafter. Biel Schonbeit, aber nicht Grofbeit liegt in feinen Studen; baber wollen feine Def= fen, Te Deum's und andere Rirchencomvofitionen nicht viel fagen. - Done Erhabenheit bes Bei= ftes mage fich ja niemand an biefen Styl! Geine Gemablin ift eine vortreffliche Conteraltiffin. Gie fang ebemals als Prima : Donna in einer von Cales gefetten Dper; allein ber Conteralt fann fei= ner Ratur nach niemals als erfte Stimme glangen: fobald ibm nur ein mittelmäßiger Discant oder Tenor an bie Geite gefest wird, fo ftebt er icon im Schatten; find aber feine Compars gar Dei: fter im Sang, fo finft ber Conteraltift ober Die Conteraltiftin gang unter. Dieg mar bas Loos ber ' fonft fo portrefflichen Blumerin, ber jesigen Bemablin bes Gales. Gie murbe mit Bemunderuna und Mitgefühl angebort, wenn fie in Concerten fang; allein obne alle Senfation, wenn fie auf bem Theater fich zeigte.

Unter bei Instrumentisten bes trierschen hofes zeichnet fich sonberlich Bocifa aus. Er war ebemals Rammervirtuos am Würtembergischen hofe; sein epnischer Sharafter aber brachte ihn von diesem hofe weg nach Koblenz. Er ist ohne Wiberrede der größte Biolonist unfrer Zeit. Er fam auf ben seltstamen Gedanken, Concerte und Solos auf seinem Rieseninstrumente zu spielen. Auch seste er diesen Einfall zum allgemeinen Erstaunen der Juhörer in Ausstehung. Die Tiese war beillend,

schauerlich, martburchschneibend, - flang wie bas Saufen bes Sturms im Cichenwipfel. Die obern Ione brachten bie lieblichfte Tenorstimme hervor, bie aber nicht mehr wie Saitenton, sondern wie eine Tenorposaune ibnte.

Much die Comrofitionen biefer Riefenconcerte maren fein Werf; und ba bie 3dee fo gang prigingl ift. fo macht fie ihm um befto mehr Ehre. Mur muß man bedenfen, daß ein fo ungebeures Baginftrument nicht jum Golo gemacht ift: es lautet wie Moquerie, und fallt burch feine brummenben Cate oft ins Barenmagige und Lacherliche. Doch ba es bem Menichen ichwer ift, immer blog Be= gleiter, und nicht zuweilen auch bervorftechenber Colomufiter gu feyn, fo muß man Diefen Ginfall einem Bocifa verzeiben. - Als Begleiter bat er unftreitig bas Marimum erreicht. Er tragt ben gangen Donnerfturm des Orchefters auf feinem Biolon; fein febr furger Bogen fcneibet Die Tone fo gewaltig beraus, bag fie alles burchbonnern, alles burchbraufen. Gein portreffliches Ange, indem er auf feche Schritte Die fleinften Borfcblage bemerfte, gab feinem Bortrag eine Rreibeit und Grundlich= beit, die ibm feiner nachtbat.

An diesem hofe sind auch große Dilettanten reif geworben, worunter Lafofch, ber berühmte Berfasser bes Buchs suber das Mondemesen über alle andern weit binausragte. Er spielte das Elavier als Meister, mit Delicatesse und Grundlichseit, und feste auch selbst febr gut für sein Instrument. Alles, was dieser große Mann that, hatte das Gepräge der Eigenbeit.

#### Caris.

Diefer glangende beutiche Sof bat auch in neueren Beiten burch bie Tonfunft Auffeben erregt. Alles murbe bier mufifglifch : Die Dringeffinnen fpiel= ten wie Engel auf bem Claviford; fonberlich trieb es Pringeffin Laverig bis jur Meifterfchaft. 3bre Gefdwindigfeit ift unglaublich; nur verliert fie bagegen in ber Delicateffe. - Regelmäßige Unord: nung eines Drchefters muß man von einem folden Sofe nicht erwarten, mo bas Bergnugen als letter Endzwed betrachtet wird. Wenn es gu Lampfaf unter ben Drieftern bes Drigp's ein Du= fifchor gegeben batte, fo murbe biefer ungefahr pom tarifden Sofe am meiften goutirt worben fenn. Die girrende Taube auf ben Schultern ber Benus: Anadvomene, bas Berichmelgen Endymions in ben Armen ber Diana; ber betäubenbe Centralpunct jeder Schaferftunde, - alles, mas girrt, fcmach: tet und vom Entguden erlahmt, - gebort in ben mufifalifden Charafter biefes Sofes. Schon nach Diefer Schilberung tonnte fein großer Dann in Die= fer Region auffteben. Doch zeichneten fich einige Ropfe aus, Die nicht gang unwurdig maren, Driefter im Beiligthum ber Liebe gu fenn.

Touches moulin machte viele Jahre bafelbit gleichfam ben Capellmeister. Sein Geschmad it gang frangolich, weich und moligt. Er fpielt bie Bioline gwar mit Kraft, boch in einer Manier, bie nicht jedermann gefallen fann. Sein Sohn at schon im zwölften Jahre große Aalente für die Bioline geaußert, indem er die schwerften Conserte mit fliegender Zertigkeit vortrug; allein die weichliche Erziehung seines Baters war ihm nicht guinftig.

Das Clavier wird an biefem hofe ausnehmend geschäpt und cultivirt. Da es bas Lieblingsinftrument aller Prinzessinnen ift, so tann man leicht erachten, bag es nicht an Birtuosen fehlen wird, die dieß berrliche Instrument mit Keuer treiben.

Riefer. Gin ungemein grundlicher Clavierift, Riefer. Ein ungemein gemeig aber im Bers freilich mehr Theoretifer als Genie; aber im Bers ftanbniß ber Applicaturen, im leichten und ftarfen Bortrag, in ber Runft, ju lefen und ju begleiten - gewiß Deifter. Er ift ber Schopfer bes Gla= viergeschmade, ber gegenwärtig am tarifden Sofe berricht. Gein Gobn, Clavierift beim neuen gur= ften Palm, fpielt bie Stude ber erften Claviermeis fter mit vieler Pracifion. Rur fcwindelt ibm vor ben Tiefen eines Bachs: aus biefem Dcean bat er faum noch als Schwalbe im flug gefchlurft. Mit einem Bort, weber er noch fein Bater find Ropfe von Bedeutung; aber boch noch gute mu= fifalifde Sandwerfsleute. - Chemals mar ber Ges ichmad biefes Sofes gang welfc ober frangofifc; jest (ich fcreibe bieß 1784 - benn es fonnte gar wohl gefcheben, bag ber Gefchmad bafelbft im Jahr 1799 ruffifc ober dinefifd mare) ift ber Befchmad gang beutich , und es fommen bort oft

fehr brollige Operetten jum Borschein, Die einen ungemein guten Ropf vermuthen laffen. Gin fya nifder Cavalier hat zu unsern Zeiten baselbate einige Stude in deutscher Sprache versertigt, Die Genieguge verrathen; auch ift bas Deutsche bis zum Bewundern gut gerathen. Doch lagt fich leind von einem solchen hofe erwarten, baß er mehr am Romischen als Ernsthaften Gefallen finde. Sogar in ben Kirchenftul hat sich eine gewisse Leichtserigfeit eingeschlichen, die jeden glimmenden Funken ber Andacht verweht.

Die Mufit ber Stadt Regensburg ift gottesjämmerlich. Sie haben nicht einmal einen guten Organiften, und ihre Singhore schreien und brullen ohne Wirfung. Semals war Schlimbach ba, ein grundlicher Orgelspieler und ein sehr brauchbarer Componist; aber jest geht Polibymnia an Regensburg vorüber, und fein Weihrauch dampft ibr von ben Altaren ber Protestanten auf.

Der gurft von gurftenberg reitet die Mufit, wie Vorif sein Steckenpferd. Ohne selbst Mufiter zu sepn, läßt er sich Jahr aus Jahr ein täglich kundenlang vorsingen, vorpfeisen, vorgeigen,
vorblasen und dudeln. Er bezahlt die Birtuosen,
die sich an seinem hose hören lassen, vortrefflich :
dat aber übrigens selbst weder einen großen Capellmeister, noch große Sänger, noch ausgezeichnete Instrumentisten. — Wenn der Jurft flein ift,
so sownungt alles um ibn ber in den gleichen Beist
ber Kleinheit zusammen. Inzwischen muß man es diefem herrn zum Ruhme nachsagen, daßer die guten Musiller ausnehmend schäpt, sie au seine Tasel zieht, und
sie so gut als irgend einer seiner Sollegen belohnt.

## Naffau - Weilburg.

Die jest regierende Furfin biefes haufes hat fich als Kennerin und Befchügerin ber Mufif einen großen Ruf erworben. Sie sang ebemals vortreffilich; gewisse physiche Grinde aber bewogen sie, ben Gesang sahren zu lassen, und sich ganz bem Clavier zu widmen. Sie spielt schwere Concerte von Schobert, Bach, Bogler, Beefe und andern mit ungemeiner Leichtigkeit weg. Das Allegro und Presto gelingt ihr immer, das Idagio und Largo aber nie : benn sie bat aus übermäßiger Reigbarkeit ber Nerven einen Absche vor allem Araurigen. Ibr Orbeiter ift febr gut befest.

Rothfischer war lange baselbit Concertmeifter. Diefen Poffen ju belleiben ift niemand fabiger, als er. Er spielt bie Wioline and als Sologeiger mit vielem Geschmade. Doch besteht seine eigentliche Starfe in ber Anordnung, Beurtheilung nud Busammenstimmung eines Orchesters, und ber meisterbaften Lenlung besselben zu einem gemeinschaftlichen Zwede. Sein Strich reißt durch, und er weiß mabrend bes Spiels ben Arm so zu lenen, das er bamit gebietet. Seine Symphonien sind flart, reichhaftig an glangenben Ibeen, und

poll tiefer Ginficht in Die Gebeimniffe bes Cates. Bon ibm trifft auch ein, mas Plinius irgendmo faat: »Biele find berühmt, und einige verdienen es ju fenn ;« benn er ift bei weitem in Deutsch= land nicht fo befannt, als es fein Beift verbiente. Benige Birtuofen find fo frei von Runftlerftolz. wie Diefer Deifter; befcheibene und grundliche Rris tif fcatt er über alles. Er ift jest in Bien, und führt bafelbit bas Drchefter bes beutiden Theaters an. Der Beilburger Sof fublt feinen Berluft um fo mehr, je fcmerer es balten wird, ibn fo= bald zu erfeten. - Die übrigen Glieber Diefes Ordeftere brilliren zwar nicht fonderlich, aber befto beffer find fie gur mufitalifden Gintracht gewöhnt. Birtuofen erften Rangs, Die fich bafelbft boren liegen, bewunderten Die Accurateffe bes Bortrags und die genaue Saltung bes mufitalifden Colorits, welches bier beffer als an manchem weit großern Sofe beobachtet wird.

Die Singspiele, die zuweilen bier aufgeführt wurden, find meift frangofisch, und wollen baber febr wenig fagen.

# Caffel, Darmftadt, Banau.

So glanzend immer der Hof zu Cassel war, so wüste ich mich boch nicht zu entstannen, daß ei er mals in der Musik Aufrichen erregt hatte. Weber ein Componist, noch ein tresslicher Ausführer hat sich dafelbst bervorgethan. Die Fürsten diese Hofst waren nie sehr für Musik: daher die Lodenstille, die dort in der Tonstunst berrichte. Die Landgrafen liebten nur das Larmende, Kriegerische, Muthund Tanzweckende in der Musik; wahrer Sang und wahres Spiel galt ihnen wenig. Es gad zwar ehemals einige Organisten an diesem hofe von ziemlicher Bedeutung; allein was will ein Maule wurfshügel in der Rabe von Gebirgen und Alpen sagen?

Die hofmufit ift zwar jest bafelbft in ziemlichem Stanbe, verliert aber alles Aufeben im Bergleich ber erft gebachten hofe. Durchreifende Birtuofen, die sich von Zeit zu Zeit bort horen laffen, unter-

halten allein Diefen Sof.

### Darmftadt.

Dieser hof verbient wegen seiner ganz vortrefflich eingerichteten Kriegsmusif bemerft zu wers den. So wird in ber Welf fein Marich erecutirt, wie bier. Die blasenden Instrumente sind alle berrlich befest. Der Geist ber Mariche ist groß und friegerisch; und der Bortrag Burf auf Burf. Die Arommel ift bier, musiklassich betrachtet, auf ihren höchsten Gipfel getrieben worden: vom Flistern bes Pianissmo bis zum Donnersturm bes Borttissmo — bas Bogen und Flutben der Kone; das Seieden und Rochen unter ber Faust des Meifteres; das hinschmachten zum Nichts, — bas Aufftreben zum All' — hort man bier Tambours ausbrücken.

Enterlin ift ber Capellmeister bieses Orchefteret; geburtig aus Mirnberg, Sohn eines weiland fehr berühmten Fagotiften, ber, weil er das Unglud hatte, beim Trunt einen feiner Rameraden zu erstechen, sich selbst entleibt hat. — Enterlin spielt die Bioline nach einer ganz besondern Manier. Er weiß Idne und Bendungen darauf bervorzubringen, die noch feinen Namen haben. Inbessen neigt er sich mehr auf das Spaßbafte, als auf das Ernfte. In feiner Jugend hatte er geflügelte Geschwindigfeit, und erregte allgemeines Auffeben. Da er zugleich ein vortrefflicher Elavierspieler ift, und für dieß Instrument manzches bertliche Stüd gefest bat; so erwarb er sich dadurch fein gemeines Ansehen im Tonsabe. — Dieser Meister hat aus Bizarrerie seines Charafters weit weniger Sensation gemacht, als er hatte machen fönnen.

Außer ihm zeichnete fich nur noch ein gemiffer Mertel aus, ber bas Clavier als Meifter zu beshandeln mußte.

### Hanau.

Sat in neuern Zeiten eine ziemlich gute Musik unterhalten, boch that fich fein Meister fonderlich abei hervor. Man kauer baselbit die Stude bes Auslandes erträglich wieder; und bieß ist sein größetes, beinah einziges Berdienst. Doch verdient ein Dilettant baselbi bemerkt zu werden, der in ganz Deutschland Ausmerksamteit erregt hat. Dieser Die lettant beißt André e.

Er war so kubn, die besten Dichter mustalisch zu interpretiren. Mangel an gründlicher Einsicht schieft allenthalben aus seinen Stüden hervor: inzwischen wurden seine Operetten durch ganz Deutschaland mit allgemeinem Beifall aufgestührt. Wahr ift's, sie dringen in den Geist des Autors nicht ohne Glück ein; er hat einen Reichtbum von gefälligen Melodien. Seine Anschmiegung an den Modegeschmack, und die Leichtigkeit seines Etyls aben ihm jene beträchtliche Sensation erworben: allein Andrée seh nicht für den Denker. Er ist zu leer an Modulationen, an großen Harmonien, als daß er die ins Mark bes wahren Kunstversändigen eindringen fönnte. Das Lied gelang ihm indessen febr gut. Er bemächtigte sich in versändigen sehr get.

schiebenen seiner Lieber bes echten Bolfetons, und erfampfte baburch allgemeinen Beifall. Da er für bie Dichtfunt einiges Geschick bat, so balf ihm bieß ungemein ju seinen muffalischen Auffaben.

Die übrigen beutichen Sofe haben fich ju menig mabres Berbienft um bie Tonfunft erworben, als baß fich ber Griffel ber Geschichte mit ihnen beschäftigen sollte.

Burgburg hat für ben Gesang Einiges geleisstet; die medlenburgischen Sofe sind gufrieden mit Bebientenmusst: und was unter den übrigen Bursten und Grafen Bemerkenswürdiges vortommt, gebort blog in ein alphadetische Bergeichnis deutscher Musster, und nicht ins Gemälde eines großen Gangen. — Ich will asso die Geschichte der Beutschen Zontunft damit beschließen, das ich einige Meister bezeichne, die sich da und dort in der Musst berorthaten.

Abelung, aus Ersurt, ein wahrhaft guter musstalischer Theoretifer. Seine »Un weifung jum Drgelfpiele hat viel Saft und Kraft. Er vers flebt nicht nur ben Orgelbau mechanisch — und zwar nicht als gemeiner Mechaniser, indem er sehr tief alle Unwollsommenheiten des bisherigen Orgelbaus bemerkt hat, sondern gibt auch selbst Grundsfase an, die jedem Musster von Professon, sonderich dem Organisten, ein wahres Amulet sonn mussen.

Abel fpielte in London eine große Rolle. Er war eigentlich nur Ripienift auf ber Bioline, legte fich aber bald mit großem Glud auf die Com-

position, und lieferte besonbers im Rammersthl vortreffliche Werke. Seine Symphonien sind voll und foot in feine Clavierstude branchbar für Dilettanten; und was er sonst feste, sprüht Junken eines sehr glüdlichen Kopfes aus. Er arbeitete sich bis jum Concertmeister in London empor, und verrieth in Allem, was er that, mehr Kunftseis als Genie. Er hat vieles stechen lassen; allein fein Name wird wegen der Leichtigkeit seines innern Gehalts nicht

lange bauern.

Alberti, machte garm in Wien. Er mar gu feiner Beit einer ber beliebteften Clavierfpieler. Die gebrochenen Accorde, bie er erfand, haben lange Beit die gaufte befdaftiget und gelabmt. Seine gemablten Motive maren gwar oftere febr fangbar, und bededten manchen Sehler ber Begleitung: ba er aber bie Ratur bes Claviers viel gu menig fludiert batte, ba er, furg zu reben, mehr ba= fpelte, als bas Mart ber Tone burchgriff, fo fonnte fein Beifall nicht lange bauern. Das fcminde: lige Dublifum mußte auffteben und ben Schaben bemerten, welchen feine falfchen Upplicaturen im mabren Clavierfpiel angerichtet. Gin gebrochener Accord bringt brei Finger in Bewegung, und labmt zwei. Wer nicht, wie Bach , bie gange gauft in Thatigfeit fest, verdient nie Evocbenmacher im Clavierfviel zu merben.

Burtebube, einer ber größten Fugenspieler ber Welt. Die Saut wurde einem heutigen Draganiften ichaubern, wenn er ein Alabreve, ober eine Buge von einem Burtebube vortragen horte. Das simpelse Abema führt er mit solcher Richtestein aus, webt es so labprinthisch burcheinanber, und findet immer durch biest Labprinth fo richtig

ben Ausgang, daß man darüber erflaunen muß. Tiefflun ist der Charafter feiner Scheie Schreiber et eigenfunger eine eigene Sphäre. Die fleinen Finger der dienen Fault ger eine eigene Sphäre. Die fleinen Finger der beiben Fäulte bitben immer die Peripherie seiner mufikalischen Erfindungen, und die übrigen acht Finger halten auf gerungsten Borschläge den Halt und Fortschrit der Mitteltine, und bringt addurch zwar ausgerte Präcision, aber auch nicht wenig Schwierigkeit für den Spieler hervor. 3. B. was man beut zu Tage durch ein simples Harpsgio ausbrückt, drückt er durch die allergenauste Bestimmung mit Paussen und Punkten aus



Georg Bach, Capellmeifter in England, und wegen feines langen Aufenthaltes bafelbft nur ber englische Bach genannt, ein Sohn bes unfterblischen Sebatian Bach's.

Go viel Gefchmeidigfeit bes Beiftes, fo viel Accommodation in ben Benius bes Secutums, fo viel Unterjodung ber tiefen Theorie unter Die fluch: tige Melodif ber Beit, - bat wohl noch niemand wie diefer Bach gehabt. Er fcbeint fich orbentlich ben Dlan porgefett zu baben, feinem Bruber in Samburg zu beweifen, man fonne groß fenn, und fich boch nach bem geringfügigen Geifte bes Bolfe bequemen. Der Erfolg bewieß, bag biefer Bach Unrecht batte: benn fein Geift litt unter ben Refs feln ber Accomodation. Die bobe Theorie, Die er aus ben Rippen feines großen Bater angog, umgab er mit dem Gilberflor des modernen Gefcmade: - eine Riefin in Rilett gebult! - -Lange bewunderte ibn Stalien, bis er endlich als Cavellmeifter nach London berufen murbe. Er mar Meifter in allen mufifalifden Stolen. Budftab: lich mar es mabr, mas ein englischer Dichter von ibm fang: »Bach fand auf bes Dlympos Gipfel.

Und Polibymnia fam ihm entgegen.

2Gie breitete die Gilberarme
>Um ihn, und fprach:

»Gang bift bu mein!»

Seine Rird en finde haben viel Grundlichfeit, nur eine gewiffe weltliche Miene, Die ben Geruch Der Bermefung anfündigt. Seine Opern, die er in England, Stalien und Deutschland feste, verruthen alle den herrschergeift im Gebiete ber Tonkunft. — Dieser Bach sonnte senn mas er wollte, und man verglich ibn mit Recht bem Proteus ber Sabel. Jest sprubelte er als Basker, jest loderte er als Feuer. Mitten unter ben Leichtfertigkeiten bes Modegeschmadt schimmert immer ber Riesenzeist seines Baters durch. — So fam der verstorne Sohn mit zerriffenem Gewande nach Haus. Der Bater siel ihm um den hals, und schluchzte: »Bit doch mein Sobn!«

Sein Bruder in Samburg fdrieb ihm bfters: >Werbe fein Rind!« Er aber autwortete immer: >36 muß stammeln, bamit mich bie Kinder verfieben.«

Daß aber biefer außerorbentliche Mann auch im tiefinnigen Style seines Bruders und Baters in Samburg arbeiten sonnte, beweisen verschiebene Claviersonaten, die er zu London herausgad. Sone berlich ist eine Sonate von ihm aus bem F Molbefannt, die mit ben grundlichsten und besten Studen bieser Att wetteisert.

Bach bat fich in allen Urten bes musikalischen Stols fast mit gleichem Glüde gegeigt. Er arsehiete fitt bie Kirche, stime Rheater, für bie Rammer. Er verfertigte tragische und fomische Opern, ernstbafte und schenfen, liebliche Melodien, reiche Inftrumentenfenntnis, überraschenbe Musweischungen, berrliche Bearbeitung bes Duetts, sest iche Ehre, und meisterhafter Recitativstylscharftiren seine ernsten Opern. Er schwiedennt und Deutschaft und noch beute werben sie mit bem entscheiland; und noch beute werben sie mit bem entscheinen Beisal aufgeschirt. Jomellische Feur und ben barmonischen Tiessun seines Brubers in hame

Coubart's gei. Cor. V.

burg sucht man freilich in biesen feinen Opern vergebend: aber Natur und Ginfalt erfegen biesen Mangel besto reichlicher. Das Järtliche und Berliebte gelang ibm beffer als bas hobe Tragische.

Seine scherzhafte Mufe bat viel gludliche Einfalle: fie ift mehr wibig als launisch, baber wurden seine fomischen Dpern in London nie lange goutirt. Seine Ballete in beiben Arten find vortrefflich und bollmetschen ben gangen Sinn ber Geberbenfprache.

Seinen Rirden ftuden fehlt es nicht an Burbe und Undacht. Er bat fur Rom und Reapel einige Deffen gefest, welche bafelbit allgemeine Bemunberung erregten. Much fur London fdrieb er einige Dfalmen in mabrem antifen Gefchmade. Sein Te Deum laudamus ift eines ber icon= ften, bas wir in Europa befiten. Die Rugen und Chore bearbeitete er mit großer Runft, obne in Debantismus ju fallen. - Geine Claviercons certe, Songten, u. f. w. mit und obne Begleitung, gehoren noch immer unter bie Lieblings= ftude bes Dublifums. Bach fvielte bas Clavier felbit ale Deifter, zwar nicht mit ber magifchen Rraft feines Batere ober Brudere in Sambura. aber boch fo, bag ibn niemand in England über= traf. Beil er verliebter Complerion war, fo ftrebte er febr nach bem Beifall ber Damen. - Diefer Umftand flart Bieles pon feinem mufifalifden Cha= rafter auf. Geine Unfchmiegung an ben Dobe= gefchmad, feine oft gu große Nachgiebigfeit, feine gefällige Conbescenbeng, ba mo ber Bolfegefchmad fant; bas feinem großen Beifte fo wenig paffenbe Tanbeln; Die oft mafferige Leichtigfeit in feinem Sate, ba er von Ratur zur Schwere geneigt war — all bieg rubrte von feiner allzu großen Liebe für bas weibliche Gefchiecht ber. Er war ber Liebe ling ber englischen Damen. — Seine Symphonien find groß und prächtig; biefer Schreibart wollkommen angemeffen und für Privatroncerte weit fchicklicher, als bie Jomellischen.

Bach war einer ber fleißigften Tonfeter, bie jemals gelebt haben. Seine Stude belaufen fich auf eine faum glaubliche Babl, worin ber Bortrag ungemein abwechselnd ift. Da Bach nur bochft felten feinem eigenen Gefcmad folgte, ba gleich= fam immer ein anderer fdrieb, als er felbit; fo haben nur wenige feiner Stude 3chheit und Dris ginalitat. Er felbft mar begbalb mit feinen Studen nie gufrieben, und wenn er lange auf bem Alugel gefvielt batte, fo pflegte er immer mit einer tieffinnigen Dbantafie ju ichließen, und am Ende ju fagen : "Go murbe Bach fpielen, wenn er burfte!« Diefer große Mann ftarb 1782 als erfter Cavellmeifter in London - vielleicht noch por ber vollen Auszeitigung feines Beiftes benn er hatte faum vierzig Jahre erreicht. Gang England beflagte ibn, und fein Baterland ichictte febnende Seufzer feinem großen Beifte nach.

Bach belbel, ein großer Organift in Rurnberg, Meister im echten Orgelgeichmade. Er septe riesenmäßige Stude fur die Orgel, mit zwei bis brei Manualen, die er nehft bem Pedal sammtlich in volle Bewegung brachte. Sein Styl ift alt, aber masstu und voll Tieffinn. Seine Starte im Pedal war ausnehmend. Den gebundenen Styl ober das Ligato verstand er im boben Grade. Die

Rugen bearbeitete Bachbelbel fcmer, und mit fern: beuticher Rraft. Er fpielte ben Choral fimpel und nariert mit pieler Starte.

Sierber gebort bie Unmerfung, bag Rurnberg unter bie erften beutichen Stabte gebort, Die fich um paterlandifche Dufit verbient gemacht baben. In Diefer Stadt gibt es von alten Beiten ber berrliche Unftalten, Die bas mufifalifche Talent meden und belohnen. Gie unterbalt einen eigenen Carellmeifter und gegen breifig Stadtmufifanten, worunter oft Leute waren, Die Auffeben in Der Belt erregten. Der Singdor ift febr gut befest, und felbit unter ben gemeinen Leuten berricht fo viel naturlicher Gefchmad in ber Tonfunft , bag ber fublende grembe mit ftiller Bewunderung bas bei weilt. Un Sonn = und Feiertagen ballen alle Straffen biefer Stadt von Gefangen wieder. Dir: gende gibt es fo viele Sausorgeln, wie gu Rurn: berg, weil ber Sausgottesbienft nirgends fo babeim ift. - Diefer mufifalifche Befcmad bauert bereits feit Sabrbunderten. Bebe Rirche bat einen befoldeten Organiften, und einen Cantor. Die reichen Stiftungen Diefer Stadt unterhalten Die Chorfculer, aus benen bisweilen große Deifter bervorgetreten find. - Dit banfbarer Freude er= innert fich ber Berfaffer, bag er biefer Unftalt feine mufifalifden Renntniffe ju verbanten bat.

Das größte Berbienft bat fich biefe ehrmurbige Stadt dadurch erworben, daß fie Runftler nabrte, Die nicht nur bie trefflichften Inftrumente verfer= tigten, fondern auch neue erfanden. Die erften porguglichen glugel murben bier gemacht von bem unvergeflichen Glis. Die Erfindung bes Debals bat man Rurnberg zu banfen.

Steiner, ber erfte Beigenmacher ber Belt, ift ein Rurnberger; und noch jest find bie nurn= berger Beigen unter Die erften und beften gu rech= nen. In ber Berfertigung blafenber Inftrus mente ift biefe Stadt noch von feiner übertroffen Die Zenner'fchen Sloten find weltbes rubmt. Die bort verfertigten Tromveten, Dofaus nen, Binten, Clarinets und Ragots baben Dauer und ichneibenben Ton. Conberlich verfertigte man ebemals ju Murnberg Drgeln, die fur gang Gu= ropa Mufter maren. In ber Gebalber=, Lorenger=, Rrauen = und andern Rirchen fteben berrlich ges baute Orgeln, von bidem metallenen Tone, und pornehmlich im Debal berrlich gegebeitet. Rurg. man fann Rurnberg mit Recht eine mufitalifche beutiche Stadt nennen.

Die großen Meifter in ber Tonfunft, welche

biefe Stadt hervorbrachte, find folgende:

Bischer, einer der berühmtesten Geiger seiner Beit. Seine Starte bestand in ungewöhnlichen Bassagen, die er in der möglichst furzen Zeit rund und ohne gehler vortrug. Sein Geist artete sehr ins Romische aus. Er wußte alle Wögel nachzuadhmen, und zwar mit solcher Täuschung, daß man nicht wußte, ob eine Nachtigall gludte, eine Leche trillerte, ein Kanarienvogel schmetterte, eine Wachtel schug, ober ein heimden zirpte. — Seine Compositionen wollen nicht viel sagen, weil es schwer halt, die Launen eines solchen Driginalfopfes zu treffen.

Drerel, ein Schuler bes großen Sebastian Bach's, und zwar einer feiner besten. Er fpielte bie Orgel mit vieler Gewalt, verstand befonders

bie Register ausnehmend, und seste mit Geift für biefes fein Infrument. Sein Jugenstyl war nicht iefstimig, sondern leicht und verftändlich. Er wählte zu seinen Tugen meift ein sangdares Thema, und machte sie badurch aumuthig, eine Eigenschaft, welche bekanntlich ben meisten Jugen fehlt. Den Sontrapunst verstand er solib; nur sahmte seine Faust zu früh unterm Gewühl ber Modulationen. Wir besigen noch viele Stude von diesem Meister, die voll Spuren eines trefflichen Kopfs sind. Seine Motetten und Kirchenstüde sind für den gründlichen Musster und Kirchenstüde sind für den gründlichen Musster vielleicht schädbarer, als ein aus herzulanum gerettetes Gemälde: benn der stattliche Mann schrieb nur wenig, aber was er schrieb, trua arvsies Gevräge.

Soffelloth, ber fanftefte Drgel = und Clavier= fpieler, ben man fich benten tann. Gein ichmermuthiger Charafter neigte fein Berg jum Abagio, und bieß fpielte er mit bergeindringender Bewalt. Er war Genie, und hielt fich bemnach an feine Schule. Begunftigt vom Schidfal, fonnte er gang Europa burchreifen und alles Große boren; aber er blieb boch Loffelloth. Gein Gas, wie feine Spielart, war fo eigenthumlich, bag es unmöglich ift, eine Befdreibung bavon gu machen. nung bes nahen Tobes, Thranen, bie auf einen Tobtenfrang thauen, und gitternbes Borgefuhl funf= tiger Begnabigung fpricht fein Gas. Die Bectit raubte bief feltene Genie ber Belt im 26. Sabre feines Alters. Bor feinem Sterbebette fanb ein Glifiches Clavicord. Wenig Minuten vor feinem Enbe ftredte er bie burren Schenfel aus bem Bette, breitete bie Sande uber fein Clavier aus, und fpielte: »Ach Gott und herr, wie groß und ichwer u. f. w. mit unaussprechlicher Unmuth. Bon Thranen ichimmernd fant er auf fein Lager — und ftarb.

Diefer Mann wurde nicht nur alle nurnbergischen Aontunftler weit übertroffen haben, sonbern bepochenmader geworben seyn, wenn es bem Schiefe sat gefallen hatte, fein Leben zu friften. — 3wei Tage nach seinem Aobe erhielt er einen Ruf als Capellmeister nach Ruffland; aber sein höherer Ruf war in Simmel.

Mgrell, Capellmeifter biefer Stadt, von Beburt ein Schwebe. Gin mabrer Runfler, aber falter Ratur: er fvielte falt, aber regelmäßig; er feste falt, aber regelmäßig. Steif war fein Betragen, fteif feine Spielart; allein pon ieber Rote, bie er nieberfcbrieb, mußte er bie ftrengfte Rechen= fchaft abgulegen. Er pflegte gu fagen : »Die Du= fif ift eine perbedte Urithmetif. »Wenn ich bie Roten wegwische und nicht bas Berippe ber fein= ften Rechenfunft febe, fo ift mein Gat falfch." Seine Clapierftude üben Die Rauft ungemein; feine Motetten und Rirdenftude find außerft ftreng nach ber Ratur ber Stimmen eingerichtet. Bir befigen einen reichen Borrath feiner Producte, Die Ren= nern immer fchatbar bleiben muffen, weil fie fich auf ber Uchfe ber feinften Theorie bemegen.

Gruber, ein herrlicher Biolinift und jesiger Capellmeifter in Rurnberg. Sein Sab ift gründe lich, feurig, nur zu fraus. Er gibt ben Stimmen viel zu arbeiten, und fest gemeiniglich Meister voraus. Sein Bogenfpiel ift leicht und gewandt. Das Ragiolet weiß er fo fein anzubringen, daß ihm bierin nur ein Friedel ben Rang ablauft.

Sein Rirdenftyl granzt febr ans Erhabene, nur ift er überlaben mit Bergierungen. — Der ftarfe Spieler hat überhaupt ben Behler, baß er gerne brilliret und für fein Lieblingsinftrument zu ichwer fest. Fast möchte man behaupten, ein großer Componist sollte zwar alle Instrumente versteben, aber leines als Meister pielen, weil er diese aus Borliebe, und zum Echaben anderer zu sehr in Janblung fest.

Graf, ein vortrefflicher Trompeter, aus ben Ruinen Lisabons gerettet. Bielleicht hat noch nie mand die Ratur dieses Instrumente so gang erschopft, wie Graf. Ohne die Trompete wie Woeggel zu biegen, brachte er alles hervor, was nur Ohr und herz erwarten fonnte. Er führte einstiberne Trompete; und das Schmetternde, wie das unaussprechlich Reine, war ihm gleich geläufig. Seine Trompetenstüde gehoren unter die ersen der wenig septe. Er starb als Opfer seiner nur wenig septe. Er starb als Opfer seiner Runft mitten unter einem Concert, an einem Blutzturz, den ihm die übermäßige Unstrengung seiner Lungenstüge zugen.

Bifchof, als fuger Beiger, und hummel, als gewaltiger Baßfanger, verdienen in dieser Be-fchichte nicht übergangen zu werben. Ueberhaupt ift Murnberg reich an schonen Stimmen, und be ein Bierland ift, so zeugt es mehr Baßfanger, als man in Weinlandern zu boren aewohnt ift.

Der bafige mufikalische Berlag und ber treffliche Rotenftich gibt bieser beutschen Stadt ein neues Berbienft um bie Tonkunft; so wie sie fich benn überbaupt fast um alle Kunfte und Biffenichaften ein unsterbliches Berbienft erworben bat.

### Augsburg.

Seitbem biefe Stadt ein bifcofflicher Gis geworben, feitbem blubte fonberlich bie Rirchenmufit dafelbit — freilich unter ben Schauern der Abwechstung, aber boch immer fo, baß es ben Bifcofen Ehre machte.

Augsburg war ber britte Ort, welcher ben Rirdenge fan g einführte. Durch mehrere Jahrhunberte hindurch find die Bespern und Shore baselbitrefflich besetz gewesen. Noch jest werben bort Stude aus jenen ehrwurdigen grauen Zeiten aufgesührt, welche bas Ohr und herz bes Kenners ganz fullen. himmelerbebende Andacht sammt in Diesen Schren, ber Gesang ist meist enharmonisch; aber die Orgel, ober ein im Chor angebrachtes Rutpositiv gibt bem Gesang Mannigfaltigfeit und Rulle.

Die Reformation spaltete biese Stadt bekanntlich in zwei Theile, und brachte die sogenannte Parietat bervor. Die Lutberaner führten, wie ihre übrigen Glaubensgenoffen, ben beutschen Kirchenz gesang ein, und zwar mit solchem Eifer, bag er mit ben besten beutschen Stadten verzlichen werben fann. In ber Barfügerfirche bort man noch

beut ju Tage biefen Gefang in feiner urfprungslichen Lauterfeit. Ein gut befoldeter Mufikbirector, unter welchem Cantoren und Stadtmufiker fieben, lenkt die Chorals und Figuralmufik ber Protestanten. Bu diefen Directoren haben die Augsburger immer febr tüchtige Manner gewählt.

Sepffert, gebort unftreitig unter Die trefflis den Dufifer unfere Sabrbunderte. Er bilbete fic in ber Schule bes großen Samburger Bach's und bes Berliner Orchefters unter ben Augen Graun's. Darauf begab er fich nach Benedig, erwarb fich bafelbit burch feine weitgreifenden barmonifchen Renntniffe allgemeinen Beifall, und fam mit biefer grundlichen Bilbung in fein Baterland gurud, wo er als Mufifdireftor im brei und breifigften Sabre feines Alters farb. Er mar nicht nur einer ber grundlichften bentichen Clavierfpieler: fo baß ibn felbft Bach unter feine erften Schuler gablte, fonbern legte fich auch mit fo gludlichem Erfolg auf die Composition, bag in ber furgen Beit feines Lebens ber Rame Genffert burd gang Europa fdoff.

Er war gang jum Mufifer geboren: wo er ging, ba pfiff er und suchte Melobien; baber wurde er fo außerorbentlich melobienreich. Er schrieb viel, aber wiederholte fich nie, sondern blied immer neu. Grundlichkeit und Annuth vereinigte Sepffert in einem boben Grade. Er war jedem Style gewachen; ohnn er pflegte ju sagen: » Ber nicht alles fann, fann nichts. Seine Meisterftude find:

1. Eine italianifche Dper, welche er in Benedig componirte, und die noch jest bafelbft alle Jahre einmal aufgeführt wird. Das Sang-

maßige biefer Dyer, die liebliche Inftrumentenbegleitung, die Reubeit ihrer melobiichen Gange, die Richtigkeit der harmonien und bas Ueberrafchende der Modulationen haben ihr diesen allgemeinen Beifall in Italien erworben. — Seyffert verrieth damals viel Reigung jum Romifchen; das Tragische gewann jedoch nachber ein sehr mertliches Uebergewicht in feinem mufifalischen Charafter.

2. Ein Daffions = Dratorium, nach Rrau= fe's Doefie. Dief Dratorium wimmelt von Ge= niegugen. - Beld ein Ginfall, wenn er ben 3ubas verzweifeln und fich ju Tobe rafen lagt! Der Chor: Das Berge blutet mir, u. f. w. gebort un= ter Die vortrefflichften mufifalifchen Chore, Die wir aufzuweifen baben. Bebe Theilnehmung bes borers; jedes Steigen und Rallen bes flutbenben Blutes; jebes garte innige Gefühl ber Unbacht ift bier mit unbefdreiblicher Runft und Ginficht bemerft. Das Belaufden ber gebeimften Empfinbungen ift taum irgend einem Dufifer beffer gelungen, als ibm. Mus Begierbe, neu gu fepn, fiel er indeß boch juweilen ins Tanbelnde. Er ließ jum Beifpiel in Diefem Dratorium Chriftum mit fortinirten Tromveten ju Grabe begleiten: aber er wifchte biefen Bleden fogleich meg, und verbef= ferte ibn mit einem gang ins Graberbuntel gemal= ten Chore. Die Stimmen achzen und fingen nicht mehr; Die Inftrumentenbegleitung ift mit tiefem Berftande bearbeitet. Mur verfällt er zuweilen in ber Babl ins Bigarre. Go fübrte er Unfangs in einer gewiffen Arie fogar Triangel ein: taum bemertte er aber, bag es ins Lacherliche ging, fo bob er ben Hebelftanb.

3. Ramler's Ino. Diefes poetifche Meifters ftud hat Sepffert unter allen Tontunftern unftreis tig am beften getroffen. Die golbene Schale ber Rritit, die den Dichter und Mufifer abwagen wollte, murbe gewiß bier im Gleichgewicht fcmeben. Er verftand feinen Dichter fo gang, als man ibn nur verfteben fann. Ramler felbft, und noch mehr ber große Bach, festen biefes Stud unter Die erften Produtte ber Dufit. Bie unübertrefflich ift ibm nicht ber Sturg ber Ino ins Meer gelungen! wie abttlich bie erften Empfindungen ihrer Gotterfchaft! - wie einfach ift alles und wie groß alles! Die Deflamationen und Recitative baben nichts über fich; und feine Baffe find fo vortrefflich beziffert, baß ber junge Zonfunftler barnach zeichnen follte, wie ber Maler nach Untifen zeichnet. Gein Bes fang bat eine Schonbeit, fur die wir in unfrer Sprache noch fein Bort baben. Berglichfeit ift mobl ber Sauntcharafter; aber noch verfconert feine Melodien eine gewiffe Glorie, Die unter je= ber Befchreibung verliert. Satte Sepffert uber ein großes Orchefter ju gebieten gehabt, fo murbe er gang gewiß Epoche in ber Tonfunft gemacht baben. Er ichlug Seere mit Bataillons; mas wurde er erft mit Beeren felbft gewirft haben? - Go Schielend ber Blid ift, ben in Mugeburg bie Ra= tholifen auf die Protestanten werfen; fo lodte ib: nen boch biefer Genffert Ehrfurcht und Bewundes rung ab. Gie geftanden einmuthig, baf er unter ihnen feines Gleichen nicht hatte, und bezahlten

4. Die Meffen, fo er ihnen feste, mit fchwer rem Gelbe. Diefe Meffen find im großen tieffinnigen Style geschrieben; nur hier und ba haben fie aus Gefälligfeit fur feine Beitgenoffen eine Modemafche.

5. Die Clavierftude biefes Meisters geboren unter bie erften biefer Art. Sie find mit großem Berftandniß bes Inftruments, voll Arbeit für beibe Fäufte, reich an neuen Mobulationen, und in den lieblichsten Melodien geschrieben. Schabe, daß seine Clavierftude noch nicht alle gebrudt find! Er selbst spielte in Bachischer Manier, und war einer der erften Claviervirtuosen seiner Zeit.

6. Seine Symphonien empfehlen fich durch Reuheit und harmoniefulle vor tausend andern. Man hat eine Symphonie von ihm, unter dem Ramen: »Reiß Teufel, reiß befannt, die als Symphonie betrachtet, schwerlich ihres Gleichen in der Welt hat. Wenn man den Doftor Fauff auffuhrte, so wurde fie in dem Augenblice, da ihn der Teufel bolt, eine schreckliche Wirtung thun.

Rurg, Gepffert gebort nach bem allgemeinen Beugnif, unter bie Saupter ber beutschen Zontunft: nur mar fein Gebiet fur feinen großen Geift viel

gu eingeschränft.

Eursini. Ein trefflicher Kopf, ber erfte Componist unter ben Ratholifen in Angsburg. Seine Messen noch beutiges Tages in Dieser Stadt, ju Reapel, und anderwarts mit binreißensbam Beifalle aufgeführt. Pater Martini fest fir unter die ersten der Welt. Der vortrefliche Ebarafter dieses ebeln Mannes schimmert aus all feinen Sahen bervor: Warme des herzens, Liebe für Gott und seinen Sohn athmen seine Gefange. Den Pfalmenflug eines Sepfferts erreicht er bei weitem nicht; aber seine bemuthige herzensfprache,

sein sanft schwärmendes Religionsgesühl, seine rubigen Harmonien, die flar wie der Pison über Gotdsand hinrieseln, machen seine Rirchenmusiken allen empfindsamen Seelen äußerst schägbar. Die flagende Gottesmutter unter dem Kreuze zu zeichnen, das zudende Leben ihres herzeins unterm Schwertstoß auszudrüden, das Hinschwachten der frommen Seele in dem himmel; die Ruhe der Todten, die in dem herrn sterben: alle diese Empfindungen siegen im Kreise seines Genies. Miteinem Wort, er gehört in die Elasse der rührendssten Componisten, die jemals geledt haben.

Dumm ler, ein mufikalischer Luftpassagier, ber aber wahres Talent für Composition besist. Er fpielt die Drgel und das Elavier mit Geschmad, und hat einige Messen und haupftude von Bebeutung geset, welche ben Ropf verrathen. Mein er spinnt sich in reichklabtische Behaglichkeit ein und ist tobt für die Belt. Er fann seyn, was er will; aber will i aber will i aber will inicht seyn, was er fann.

Stain, ein vorzüglicher musisalischer Kopf, medanisch und psychologisch betrachtet. Sein Geschmad ift vortrefflich. Er spielt selbst nach Bebursnis nicht übel, und kennt alles Große, besonbers was das Clavier = und Orgelspiel betrifft: als Mechaniker aber hat er schwertigh seines Gleichen in Europa. Seine Orgeln, Klugel, Fortepiano's und Claviforde sind die betten, bie man fennt. Starfe mit Jartheit, Tiefsinn mit Hobeit; Dauer mit Schonbeit gepaart, — biefen Stempel druckt er allen seinen Instrumenten aus. Dieß ift jeboch noch das Wenigste. Stain ift auch der Ersinder des gottlichen Justruments Melebifa. Daburch feste er ben Runftler in ben Stand, bas Schweben ber Tone, bas Meggotinte, ober vielmehr bas Steigen und Sinfen jebes Tons, außerst genau ausgubruden. Wenn bas Gebeimnig biefes berrlichen Inftruments einmal allgemein ift, so wird ber Clavierspieler bicht an ben Sanger grängen, und wie Orpheus bie Baume tangen machen.

# Frankfurt.

Diefe Ctadt bat fich nie burch große mufifalifche Unftalten ausgezeichnet, und faum einige mufifa: lifche Ropfe von Bedeutung bervorgebracht. 3mar find bafelbit aute Draeln und mobleingerichtete Rirchenmufiten; allein weder Draaniften von Benie, noch fonft bervorragende Dufifer im Chor. Doch alle biefe Gebrechen erfenen Die portrefflichen Concerte, welche bort baufig im fogenannten rotben Saufe veranftaltet werden. Es gibt menia große Deifter, Die fich nicht nach und nach bafelbit boren liegen; und, außer Samburg, find feine Privatconcerte einträglicher, als Die Grantfurter. Lolli jog einmal aus einem einzigen Concerte 3000 fl. Richt blog bie Liebhaberei ber Stadt, fondern ber große Bufammenflug von grem: ben, befondere gur Defgeit , macht Diefe Concerte fo einträglich, und loct bie größten Deifter babierdurch ift ber Dufitgefcmad ber Stadt ungemein gebilbet worben. Mirgends ift bie mu= fifalifche Erziehung fo allgemein, wie bier; felbft Burger von mittlerem Stanbe laffen ihre Rinder faft burchgangig im Sang und Spiel unterrichten. Rur ift ber bafige Gefchmad jest etwas weichlich geworben. Das Große, Tiefe und hohe wirb bort nicht fo goutirt, als das Sanfte, Mobifche, Romifche, Tanbelnde: eine tranrige Folge bes langen Aufenthalts ber Frangofen in biefer beutschen Stadt.

Dtto, ein mittelmäßiger Organift, und noch mittelmäßigerer Spieler.

Bel ferich, ein Modeclavierift. Er tanbelt Blumen bin, die beute bluben und morgen verwelfen.

Rapfer, ber befte mufitglifde Ropf, ben grant= furt bervorbrachte. Er bat fich erpatrirt, und balt fich jest in Burich auf. - Die Driginglitat feis nes Charaftere brudt fich in allen feinen Compos fitionen, wie in feiner Spielart aus, feine gauft ift geflügelt und fchimmernd, ber Umrif feiner Daffagen fart martirt; feine Manieren find rund und fcon, und fein Triller fraftig. Er bat viel fur ben Gefang und bas Clavier gefest, und jebem Produfte ben Stempel feines Driginglgeiftes ein= geprägt. Gein Gat ift grundlich und mannlich, voll Einfalt, und gur Grofe aufftrebend. Glud ift fein Mann; nur biefen fcbeint er fich jum Dufter gefest zu baben, obne fich barum feine Gigen= thumlichfeit rauben ju laffen. Er bat perfcbiebene Lieber von Gellert, nebft einigen von Eras mer und Rlopftod, febr fcon fur bie Rirche, auch fur Privatconcerte componirt. Much etliche Lieber von feinem Bufenfreund Goetbe find ibm trefflich gelungen. Und boch bat biefer Dufifer wenig Senfation in Deutschland hervorgebracht. Es feblt ibm an Gragie, an Gefälligfeit und an Leichtigfeit ber Melobien. Gein Gat ift oft murrifd und finfter, ale wenn er feinen Beitgenoffen

fagen wollte: 3hr fend Thoren, bag ibr mich nicht Bir befiben von biefem Danne auch manden iconen Muffat über die Tonfunft. Gein Styl ift original, in ftarten Empfindnngen aufflammend, voll großer und richtiger Gebanten; nur zu einseitig im Gefdmade. - Er ift auch fein ubler Dichter; allein aus allen feinen Drobuften ichimmert ein Beift bervor, ber Driginali= tat affettiren will, nach neuen Ginfallen hafcht und feinen Endzweck immer nur halb erreicht. Er lebt mit ben erften Ropfen Deutschlands in Ber= bindung, und in Diefem Strablenfreife fann es leicht fenn, bag er fich großer traumt, ale er mirt= lich ift. - 218 Gulliver von Brobbingnat nach Saufe fam, budte er fich unter feiner Saustbur, weil er glaubte, er fen unter ben Riefen um zwei Ropfe großer geworben.

#### MI I m.

Diefe Stadt unterhalt icon feit ber Reforma= tion mit ziemlichem Aufwand eine Stabtmufit, worunter fich oft gute Leute ausgezeichnet baben. Der Choralgefang ift bafelbft febr gut befest, unb in ber Siguralmufit berricht ein foliber Befchmad. Die Drael im folgen Dunfter, vielleicht ber fconften Rirche Deutschlands, bat brei Manual und fechezig Regifter: ibr Ton ift bid und burch= braust alle Tempelgewolbe. Bu Unfang Diefes Sabr= bunderts murde Diefe Drgel von einem weit be= rubmten Organiften gefpielt, Ramens Coneiber, beffen Rachfommen noch jest als febr qute Dufifer in Deutschland bluben. Seine Stude find mit ausnehmender Grundlichfeit gefest, und fonnten noch beute auf jeber Drael mit Beifall porgetra= gen werden. Er felbft fpielte ftarf, und mar fon= berlich Meifter im Debal. Gein Rachfolger Bal= ter ift bereits oben in ber fachfifchen Schule ge= fcbilbert worben. Auf ibn folgte ber jegige Dr= ganift Dartin, ber alles bem Studium, außerft wenig aber ber Datur zu banten bat.

Die Privatconcerte, welche zuweilen in Ulm angestellt werben, wollen nicht viel fagen:

benn ob man gleich oft fehr gute Stude mabit, fo verungsudt boch meistens bie Ausfubrung. Die Rachfommen bes eben erwähnten Schneiber's neumen fich jest, vielleicht weil es vornehmer kingen foll, Sartorius, worunter ein sehr grundlicher Biolinist ift, ber sich in ber Mannheimerschule bilbete, und vor ben größten Hofen und Stabten Deutschlands mit Beisall bören ließ. Sein Strich ist gigantisch, und sein Ton schneibend und bid. Schabe, daß er fein Arillo bat, sondern statt besen unter Morbenten binfanbelt. Der vortressliche Rleinfnecht, bessert bem unter dem Artisel Anspach gezeichnet worden, ist ebenfalls ein Allmer: und Ristle, einer unsere größten Waldbornisten, stammt aus der Ulmischen Stabt Geisslingen.

### Charaktere berühmter Conkünftler.

Ehrenberg, hofmusitus in Dessau. Wir haben ein paar Sammlungen Lieber von ibm, die er aus ben besten Dichtern gemablt und mit Geschmad in Musit geseth bat. Die schwermuthigen Stidte gelingen ibm sonberlich gut, und niemand wurde sabiger seyn, holtys Geift in Musit zu übersehen, als dieser Sprenberg. — Gradgebanten, Aobesahnungen, Geisterescheinungen, mit einem Wort: Offians Manier in Musit übergetragen, if sein Sbarafter.

Friedel: Es find dieß zwei Brüder, die fich beibe als Geiger rühmlichst ausgezeichnet. Sie haben Geschwindigsteit und Schönheit des Vortrags: und spielen besonders das Flagiolet mit ausuehmenber Stärfe. — Mehrere Violinisten haben sich nach diesen Friedels gebildet; so daß sie fast eine Schule stifteten. Schade, daß diese trefflichen Kopfe so tief in Liederlichkeit versaufen, daß man sie nicht mit Ebren in gute Gesuschaft einführen konnte. Weide seiten ungemein schwe Eritaf fir die Vio-

line: ibre Compositionen find voll Reig, und fo

gang fur bieß Inftrument gemacht.

Frid aus Durlach, jesiger Clavienmbalift beim Kurften von Lichtenstein. Er fpielt nicht nur das Clavier meisterhaft und gründlich, sondern hat auch die von Franklin erfundene Sarmonista zur größern Bollommenheit gebracht. Dieß tief rührende melandolische Instrument spielt er mit unvergleichticher Järtlichfeit, und vielleicht so gut, als es sich behandeln läßt. Seine Stüde für die Sarmonista sind derzeit noch die einzigen; denn was Franklin bafür seite, hat feinen musstalischen Werth. Franklin war mehr Mechanister als Musiter; Frid aber beibes.

Glud. Gin von allen brei großen Schulen in Europa bewunderter Dann, ber fich jum Rang eines mufitalifden Epochenmachers aufichwang. Er fente Anfangs fimple Clapierftude, Die nur menia Senfation machten: mit einmal aber magte er fic an eine Dper, und gang Stalien ftaunte. Geine Alcefte murbe querft in Floreng, bann gu Benes big und Reapel mit einem Beifalle aufgeführt, ber an Manie grangte. Immer gleiches, burch bie gange Oper fortloberndes Feuer, fubne und ungewobnliche Gate; bitbprambifche Dbantafiefluge, ftarte Dobulationen, icone, nur nicht immer rich= tige Sarmonien, tiefes Berftanbnig ber Blatinftrumente, Die er weit baufiger und wirffamer als irgend ein Zonfeger angubringen weiß; bieß find Glude Charafterguge in ber erften Periode feines Lebens. - Muf einmal warf er fein bisberiges Spftem über ben Saufen, und malgte ben großen Gebanten in feiner Geele: Die gange Dufit

ju reformiren. Er fand, bag bie beutige Zon= funft mit vielen unnotbigen Bergierungen überlaben fen: er wollte ibr alfo ibren Rlitterftaat nehmen und fie wieder ins Bewand ber Ratur fleiben. Die Dufit fo febr ju vereinfachen, als es irgend moglich ift - mar ber Sauptge= bante bes neuen Gludifchen Spftems. In Diefem neuen Gefdmade ichrieb er bie berühmte Dper Bobigenie. - Roch nie bat eine Dver fo viel Auffeben erregt, als Diefe. Die Runftrichter Rrant= reiche und Deutschlande lobten und tabelten fich beifer; und Lob und Tabel mar übertrieben. Gang Paris fpaltete fich bamals in zwei große Parteien: in Die Gludifche und Diccinifche. Glud's Dper wurde zwölfmal binter einander mit unbefchreib-lichem Beifall gegeben. Die Chore grangen gang nabe an unfern Choral. Die Urien find ohne alle Bergierung : obne Coloraturen, obne Rermen, und obne Cabengen : es ift gleichfam mehr Deflamation, ale Dufit. - Es macht ben Frangofen viel Ebre, baß fie eine fo fimplificirte Dufit in wenig Jab= ren achtzigmal boren fonnten. Doch fragt fichs: Ift Glud in feinem Spfteme nicht ju weit ge= gangen? Sat er nicht Deflamation mit bem Uriofo vermifcht? nicht die Dufif ibres notbigen Schmudes beraubt? - Polybomnia foll nun freilich nicht im Blitterftaate einber ftolgiren; aber mut= ternadt foll fie auch nicht geben. - Rorfel in feiner mufitalifden Bibliothet bat biefen fur Die Tonfunft außerft wichtigen Streit mit Grunden und Gegengrunden fo fattlich belenchtet, bag ich ben Lefer auf Diefe Recenfion ber Gludis fchen Jebigenie binweife, nur mit ber Warnung,

Forten als einen zu angftlichen Anhanger an bie Berlinerschule zu betrachten; benn biele Anhangeischfeitet ibn, bem großen Gind zu wenig lichfeit verleitet ibn, bem großen Gind zu wenig Gerechtigfeit wiederfahren zu laffen. — Gluck ift unstreitig einer ber größten Muffer, welche je die Melt hervorgebracht dat. Seine Ideen reichen alle ins Große, ins Weitumfassende. Klopstock ift so ganz der Dichter für seinen erhabenen Gest; seine Demannsschlacht ift von Gluck so berrlich in Musik gesett worben, daß die Deutschen schwerlich ein erbadeneres Abeaterftuck bestigen, als dies. Wer es Gluck selbst frieden und fingen hörte, gerieth in entzücktes Staunen.

Angleich besaß dieser Meister ein ganz eigenes Geichiet, Sanger und Sangerinnen abzurichten. Seine Richt e würde jest die erste Sangerin in Europa son, wenn sie nicht ein Engel abzepsfüdt und auf seinen Armen in himmel getragen batte. — So groß der Geist Glud's im Tragischen ist; so arbeitete er doch zuweilen auch mit Glud im tomischen Style: nur balt seine Riefenseele nicht lange in der harlesinsjade aus. Dieser seltene Mann bat auch verschiedene Abbandlungen in französischer, welscher und beutscher Sprache über die Tontunst geschrieben, die ven seinem Zeuergeiste und seiner tiesen musstalischen Renntnis zeusgen. Mit dem hier Befagten vergleiche man, was Riedel über den bat.

Sandn. Gin Tonfeber von großem Genie, ber in ben neueften Zeiten nebft Mogart Epoche gemacht bat. Er ift Capellmeifter beim gurfen Efterbago und ein Liebling von gang Deutschland. Seine Meffen athmen boben Geift, grinbliche

Einficht in Die Gefete ber Tonfunft und Bergens: fulle. Geine Sompbonien find mit Recht burch gang Europa beliebt, benn fie find im mabren Spmphonienftple gefest, leicht ausführbar, oft mit ftromenbem Feuer und gang origineller Laune gefdrieben. Durch feine Clavierftude ift er endlich der Liebling aller Renner geworben. find nicht nur grundlich und dem Inftrument an= gemeffen, fondern geichnen fich vor allen burch bie ungemeine Schonbeit ber melobifchen Bange aus. Seine Abagios, Largos, Andante, Cantabile, Run= bos und Bariationen icheint ibm Gottin Sarmo= nia felbft eingegeben ju baben. Go lebrreich fur ben Spieler und fo angenehm und unterhaltenb fur den Borer find noch wenig Stude in Deutsch= land gefest worden. Das Genie jauchet ibm Beis fall gu - und ber mafige Roof ichlingt mit Ent= guden feine Tone (bis 1784.).

himmelbauer. Ein soliber und außerft angenehmer Dioloncellift, ohne allen Kinflerenbig; ein Mann von dem geradesten und liebense würdigften herzen. So rubig und zwanglos führt niemand seinen Bogen, wie dieser Meister. Er trägt die schwersten Passagen mit der Außersten Leichtigfeit vor, besonders ergießt sich sein berg ins Cantabile. Sein süßer Ausdruck, seine lieblichen Bermen, und sonderlich seine große Statte in den Mitteltinten sind von allen Kennern und hörern dewundert worden. Er hat wenig für sein Instrument geset, aber die Benige bat besto mehr innern Werth. Er ist aus Wien, und balt sich jest in Bern auf.

Sofmann, ein icon etwas betagter Sompho=

niencomponift, vor zwanzig Jahren noch allgemein beliebt; beut zu Tage aber beinahe vergeffen. Sein Beift verdient dieß Schickfal nicht: denn man finbet in feinen Symphonien oft herrliche Sage und große Gedanken; allein leider! twannifirt die Mode über feine Kunfter mehr, als über die Mufiker.

Sofmeifter, einer ber neuesten Tonfeter, befein Galanterieftlide wegen ihres mobischen eleganien Gewandes viel Beifall erhieleten. Seine Symphonien haben fliegenden Gefang, und sprüben manchen Aunken echt mufftalischen Leuers. Doch scheint er zu wenig tiefes Studium zu haben, als daß er lange im Ansehn bleiben tonnte.

Jarnovif, ein Bohme, und geraume Zeit ber großte Geiger in Paris. Seine Gefdwindigteit ift unglaublich, fein Strich frei und fein Totornig. Er ift ein gebornes Genie für die Bioline, und wetteifert mit einem Lolli und Eramer.
Er feste vieles für fein Inftrument mit tiefer Einficht und richtigem Geschmade: ganz Europa bat
ben Werth dieses großen Mussters anerfannt.

Rorber, ein febr guter Waldbornift im Secundhorn. Er tragt frembe wie feine eigeneu Stude richtig und anmuthig vor. Sein Sat ift eben nicht grundlich; aber boch im Geifte feines Infruments.

Lang, ein überall beliebter und wirflich vortrefflicher Musiker. In mehr als einem Bache geigte er fich mit Rubm. Sonderlich werden feine Elavierstude burch ganz Deutschland begierig gesucht, und mit immer wachsendem Beifalle du und dort vorgetragen. Seine Concerte und Sonaten find eben nicht außerordentlich schwer und mit Tieffinn gearbeitet: fie zeichnen fich aber boch burch fcone Melodien und durch glangende Elavierpaffagen auf. Bu bewundern ift's, wie Lang fo fcone Clavierftude feben founte, ba er boch felbst bas Clavier nur mittelmäßia fpielt.

Dislimiget, ein Bobme, und febr berubm= ter Componift. Er bielt fich meiftentheils in Stalien auf und feste bafelbit große Dvern, welche gu Floreng, Turin und Genua viel Beifall erbiel= ten. Gein Gefang ift einfach und eindringend; feine Urien und Cavatinen find reich an neuen Motiven; feine Recitative grundlich und feine Chore farf und bimmelbebend. Er perficht bie Runft, Die Inftrumente fo ju bearbeiten, baf fie bem Gefang feinen Gintrag thun, in einem bo= ben Grade. Much feine Rammerftude merben in allen euroväischen Ordeftern als Meifterftude gefucht und erecutirt. - Diefer portreffliche Runft= ler ftarb 1722 ju floreng im acht und breißigften Sabre feines Alters. Da er febr fleißig mar, fo befitt bie Belt von ibm einen reichen Borratb pon Geiftesproduften.

Ropitich, Mufifrector und Organist in der Reichsstadt Nordlingen. — Ein Ropf von großer Erwartung. Er spielt die Orgel und das Clavier meisterhaft und hat einen sehr feurigen Bortrag. Seine Lieder und Clavier stude verrathen ein berrliches Talent für die Musst. Sein Sat ist nicht nur gründlich, sondern auch neu, und bebt sich durch glängende Einfälle. Er modulirt fühn und glüdlich, und versteht den einfachen und doppetten Contrapunft.

Reined, ein febr ausgezeichneter mufitalifcher

Ropf, aus Memmingen gedurig. Er feste ju Paris eine fomische Oper, welche selbst Roufsean abschrieb und mit Beifall beehrte. Das Clarinet blast er jum Entzüden schon. Auch versteht er das Clavier ungemein gut, und hat die Ratur des Menschengesangs genau belauscht: Seine in zwei Banden berausgegebenen Lieder gehdren unter die schonen berausgegebenen Lieder; gehdren unter die schoffen, und schimmern sonderlich auf den Clavierpulten des schonen Geschechts. Einsalt und Unschulb ist der hauptcharafter seiner Lieder; nur selten entwischt ihm ein fleiner Muthwille. Seine Clavierstüde be bingegen sind nur mittelsmäßigen Svielern und Spielerinnen zu empfeblen.

Schobert, ein außerorbentlicher feuriger glugelfpieler. Er bat viele Jahre ben Zon in Frantreich angegeben, und noch jest glangen feine Concerte und Sonaten in ben erften mufifalifden Birfeln zu Daris. Er perftand bie Matur bes Rlugels vollfommen, und befag im Allegro und Drefto eine ungewöhnliche Starfe. Rur bas Abagio gelang ibm nicht, weil er bas Clavicord nicht genug fius bierte, und bie Empfindung mit Laufern und über= bauften Bergierungen erbrudte. Er ichwang fich burch fein außerorbentliches Talent bis gur mich= tigen Stelle eines Drganiften in Berfailles empor - und ftarb, ebe er vollig ausgezeitiget war, an vergifteten Erbichmammen. Gein uner: mubeter Bleiß bat uns eine Menge Stude geliefert, worunter man aber eine Auswahl treffen muß; benn er feste vieles fur Schuler und Schulerin= nen von mittelmäßigem gaffungevermögen. trauriger Umftanb, ber manden großen Deifter veranlagt, weit unter feine Spbare berabgufinten !

- Bas er fur fich felbst feste, war immer im beften Style geschrieben, und verrieth häufig Spuren einer Feuerfeele.

Sein Bruber Schobert lebt noch jest als ber

erfte Fagotift in Paris.

Spandauer, im Primborn ber erste Waldbornist unserer Zeit. Er bringt die zartesten und
feinsten Tone auf seinem Inftrumente berauß; nur
scheinen die Tone öftere unter seinen Lippen zu
zersattern, so wie sich überhaupt das horn in der
äußersten hobe nie gut ausnimmt. In einem
flüchtigen Laufer fann es zwar die außersten Ione
bestreifen, aber nie lange auf ihnen weilen, ohne
das gebildete Ohr zu franten. Spandauer setze
fehr gut und der Natur gemäß für sein Instrument.

Spath, ber Lehrmeister bes großen Lolli. Satte biefer Mann sich nicht allzu sehr bem epnis den Leben preis gegeben und bas herumziehen weniger geliebt; so wurde er eine große Rolle unter uns gespielt haben. Sein Strich ist voretressiich, fühn und einschneitend, und sein Vortrag, sonderlich im Abagio, voll Kraft und Schönheit. In seiner Jugend spielte er bas Allegro rasch und gefügelt; bei mehrern Jahren aber wurden seine Arme steis. — Seine eigenen Sate baben für unsere Zeit eine etwas altväterliche Miene, und werben mitbin nicht sonderlich mehr gesucht.

Schwindel, ein beliebter und burch gang Deutschand berühmter Biolincomponift. Er fest nicht ichwer, aber besto anziehenber für Dilettanten. Sein Bortrag ift fließend und fein Geift gur sußen Schwermuth gestimmt: baber wurde er ein Lieb-lingstomponist für die Secte ber Empfinhsamen.

Schonfeld, ein Sangcompositeur, ber in ben neuesten Zeiten Aufsehen zu machen anfängt. Er wühlt Gedichte aus unsern besten Dichtern, und trifft ihren Sinn oft mit vielem Glüde; nur ift sein Geschmad zu bart, sein Colorit zu glübend, und der Ausbruck seiner Empfindungen oft zu erzünftelt. Seine Lieder findet man in verschies benen musstalischen Sammlungen zerftrent.

Simon, ehemals ein berühmter Tonfeper in Mördlingen. Er schrieb Bieles für die Orgel, bas Clavier und die Kirche, und verstand ben Sat gründlich Jest altert er und liegt im Staube.
— Eine große Erbschaft entriß ihn der Musik zu

frubzeitig.

Taube, einer ber erften mufifalifden Rrittler! Er will alles berautgirteln und nichts herautemspfinden. Seine Bei tung und andere muffalifche Schriften verrathen viel Einsicht in die harmonit. Ihre pedantifche Miene aber, und ber Schliftaub, womit fie bebedt find, fcwadeten ben Gine brud, ben fie auf unfer Baterland machen sollten.

Ban hall ift unter ben neuesten Tonfepern unftreitig einer ber ebesten und besten. Er hat den
Sat gründlich studiert, besitt eigene Manier,
und einen Geschmad, der sich jedem Sorer empsiehlt. Da er solide Harmonie und liebliche Melodie mit so vieler Klugbeit und Ginsicht zu vermischen wußte, so ift's tein Bunder, daß er von
Deutschen und Welschen gleich gunstig ausgenommen wurde. Er hat vieles geschrieben, manches
im Galanteriestyle; und immer folgte ihm der
Beifall der Kunstverfandigen. Er starb in der
Raferei.

Effer, ein berühmter Biolinift von gang eigenem Musbrud. Er fpielt bas Abagio und Allegro gleich ftart, und befitt vericbiebene Runfts griffe, wodurch er die Tone auf die einnehmendfte Art modificirt. Lieblicher fann man nichts boren, als wenn er fatt bes Bogens mit einem Solg= den die Caiten ichlagt und bamit feiner Geige Die fanfteften Sarmonien entlocht. Er componirt febr icon fur fein Inftrument, und fein Gas bat ungemein viel Eigenheit. - Dit ben Eigenfchaf= ten eines Birtuofen verbindet er auch alle Capris cen beffelben: nie rubrt er feine Beige an, wenn er nicht die Schaferftunde bes Genius fublt; benn er behauptet, ein Birtuos, ber nicht begeiftert ift. fen bloger Dechanifer. - Effer ift aus 3meibruden geburtig.

Freiberr von Dalberg, ein Liebhaber wie es wenige gibt, ber es mit Meistern aufnimmt. Er spielt nicht nur bas Elavier vortrefflich und bei fist sonberlich viel Starte im ertemporellen Phantastern, sonbern fest auch grunblich und neu.

Seine Elavier son aten find febr fcwer und voll Tieffinn; und fein Gebet ber Eva aus bem achten Gesang ber Messiache, welches er mit musiftalischer Deslamation berausgab, zeugt von feinem schonen Geiste. Rlopflod ift fein Lieblingsbichter: baber setze er vieles von ibm in Musif, und est gelang ibm meist vortrefflich.

Ditters, ein Schlefier und beliebter Symphonien componift. Er hat eine gang eigentbumliche Manier, die nur zu oft ins Burteste und Riedrigtomifche ausartet. Man nuß oft mitten im Strome ber Empfindungen laut auflachen,

fo bunticedige Stellen mifcht er in feine Gemalbe. Richt leicht burfte einem Componiften bie to mifche Dper beffer gelingen als biefem: benn bas Laderliche verfagt ibm nie.

Forfel, einer ber größten Theoreten unferer Zeit und portrefflicher mufifalifder Schrifts fteller. Geine mufifalifche Bibliothef ent= balt Runten ber treffenbften Bemerfungen; nur Scheint feine Rritif oftere falt und fteif gu mer= ben. Da er Die Berlinericule als Die erfte und berricbenbe annimmt; fo ift er baburch ju Unbilligfeiten gegen andere Coulen verleitet mor= ben. Bir baben ron ibm eine Gefdicte ber Tonfunft ju erwarten; und er wird gewiß un= fere Erwartungen nicht taufchen. Geine feltne mufifalifche Gelehrfamfeit, Die reichen Gulfsmittel, Die er an ber berühmten Gottinger Univerfitats= Bibliothef bat, und fein fraftiger beuticher Stol machen ibn por vielen andern Autoren am fabiaften ju einem fo wichtigen Werte.

Bortel ift zugleich einer unferer besten Claviers spieler, gang nach Bache Schule gebilbet: nur wolsten feine Compositionen für Sang und Spiel nicht besonders viel sagen. Er bat zu wenig Zeuer, fein Gesang ift nicht fließend genug, und seine Mobulationen und Sarmonien find oft angflich

gefucht.

Bon Cich firuth, einer ber angenehmften San ge componiften. Sein Gesang bat fehr viel Wbel, fehr viel wahren Ausbrud, und feine Barmonien find rein und mannlich. Die verschiedene Begleitung ber Instrumente burch Berfepung im boppele ten Contrapuntte, bei einerlei Melobie in ben Gingstimmen erhöbt seine Gefange ungemein. Seine Jugend und fein Enthusasmus fur die Jonfunst verspricht uns noch manches Produkt seines fchbenen Geistes.

Etarb, aus Augsburg geburtig. Ein grosser Clavierift, der fich viele Jahre in Paris aufsbielt, und fich Gelb und Anschen erward. Er spielt ftart und außerordentlich schwer. In Bariationen hat er seines Gleichen nicht, denn er weiß einen gegebenen Sah auß dem Stegreif, doft man will, und in allen Iden Iden unguandern. Seine Faust bat Glanz und Fing, und fein Fingersat ift unverbessertlich. Seine Fermen und Sabengen sind gang neu, und niemand wird sie ihm sobald nachmachen.

Den boppelten Triller bat er gang in fei= ner Gewalt. Gein Rerpenfnftem ift fart, obne baburch etwas an ber Reigharfeit verloren gu ba= ben. Sierdurch ift er in Stand gefest worden, mehrere Concerte und Conaten binter einander wegzuspielen, ohne baß feine Sauft mube wird, ober gar labm. - Diefer Umftand verbient um fo mehr angeführt zu werben, je mehr Birtuofen es beut gu Tage gibt, Die aus Schmache ber Rer= ven ichon über dem erften Concerte ermuden. -Musichweifungen in ber Bolluft und Unmagia= feit im Erinten, auch Born, Mangel an Be= wegung, ju langer Schlaf, Raffee, ftart gewurzte Speifen, - baben bieg ben Birtuofen fo bochft nachtheilige Uebel bervorgebracht. Edarbe Diat verwahrt ibn bapor; baber wird er im fechzigften Sabre gewiß noch mit jugendlicher Rraft fpielen fonnen, wenn andere ausschweifende Birtuofen icho?

im breifigften und vierzigften Jahre fiechen. Edarb bat febr viel fur bas Clavier gefest: Concerte, Rugen, Sonaten, mit und obne Begleitung. Er perftebt die Matur bes Claviers portrefflich: begbalb verdienen feine Stude Die vorzuglichfte Em= pfehlung. Die Gabe in feinen Concerten find oft fo gauberifch fcmer, daß fie nur bie geubtefte gauft berausbringen fann. Edarb ift mit ber linfen Sauft fo fart, wie mit ber rechten, barum gibt er in feinen Compositionen ber linfen oft zu viel Arbeit. Much feine Melobien find einnehmend. ohne bag fie bas Berlodengeflingel ber Dobe nach= affen. Geine Mobulationen und Sarmonien find freilich nicht fo neu und tief, wie bie Bachifchen; aber boch grundlich und naturgemäß. Wiber bie Sitte feiner Zeitgenoffen verftand auch Edarb Die Runft, eine Suge meifterhaft gu bearbeiten ").

Edarb schreibt nicht mit bem Zeuer eines Schoberts, ersest es aber burch tiefe Orünblichfeit. Rousseau, biefer tiefe musikaliche Blider, sest einen Edarb ben erften Alügelspielern ber Welt an die Seite. — Die Art, wie es Edard zur Bollsommenheit brachte, verdient sehr bemerft zu werben. Er wählte zuerst einen befielten Alügel, um sich im simpeln Umrig zu üben und seine Faust start zu machen: benn die Jauft ermüdet viel fruber auf einem Fortepiano, ober Elavicord. Rach mehrern Jahren spielte Edarb erst auf einem Kortespiano, und endlich auf bem Elavicord, um Fleisch,

<sup>\*) 3</sup>ch habe eine Fuge von ihm im Manuscript geschen, die unter die besten und erften Stude biejer
jest so verkannten Schreibart gebort.

Farbe und Leben in fein Gemalbe ju bringen. Da burch ift Edarb ber große Mann geworben, ben Frankreich und Deutschland in ihm bewunderten.

Diefer Meister ift zugleich ber erfte Miniatur= maler in Paris; ubt aber biefe fur bie Augen fo gefährliche Runft nur felten aus.

Riepel, ein berühmter musifalischer Pabagog und ein sehr gründlicher Rirchenseribent. Die Ratholischen halten seine Messen in hoben Ehren, und seine in Folio berausgegebene Un weifung jum Sahe bat sich unter ben Tonsepern jum klassischen Ansehen erhoben. Die Grundsahe darin sind unverbesserlich gut, und fein Bortrag ift leicht und beutlich, so wie auch die Beispiele mit Einsicht und Beschmack gewählt sind.

Mus Diefer ffiggirten Gefdichte ber beutiden Mufit muß auch bem Richtfenner ber Gebanfe ein= leuchten: bag mufifalifder Geift zu ben Saurt= gugen bes beutichen Charafters gebore. Go febr man uns Nachahmung vorwirft, und fo mabr es ift, baf fich feine Seele mehr in alle Formen fcmiegt, als die beutiche; fo bat boch bie große beutiche Dufiffdule ibre Gigenbeit beibebalten. Diefe Eigenbeit beftebt; im tiefften Studium ber Sar= monif, im naturgemagen Bang ber Tone ober ber Dobulation; und in einfacher, mit allen Bergen fimpatbiffrenber Delobie. Deutscher Ge= fang wird überall goutirt, wo es Menfchenobren gibt. Der guß bes Bilben gudt fo gut, wenn er einen beutichen Schleifer bort, als ber Schen= fel bes bieberen Schmaben. 3m Zone bes bergigen Bolfeliebe ift Deutschland noch von fetnem Bolte übertroffen worben; Die größten welichen Deifter belaufden oft unfere Sandwerfsburiche, um ihnen bergige Melodien abzuftehlen. Die Ratur felbft icheint aus beutiden Reblen gu fingen, und ber philosophische Beift unferer Ration bat biefer Ratur eine Richtung gegeben, welche noth= wendig jene große Schule bilben mußte. Belches Bolf bat einen Rirchengefang, wie wir? Belches Bolf bat uns je in ber Inftrumental=Mufif uber= troffen? Beldes Bolf bat fo allgemein gute Stim:

men aufzuweisen, wie das unfrige? Welches Bolf stimmt endlich in das einfaltige Concert der Natur so richtig ein, wie das deutsche? — Ganz Europa hat unsern Werth anerkannt; alle europaische Orchester sind mit deutschen Capellmeistern beseht, und das Wort tedesco ift längst mit dem Worte Birtud in Stalien in eins zusammenges stoffen.

## Schweden und Danemark.

Diese beiben norbischen Königreiche haben nie Spoche in ber Tonfunst gemacht: ber Beschmad anberer Nationen bat fie in ber Mufit geleitet. Besonbers ift ibre entbusaftische Reigung für bie Deutschen so fichtbar, daß seit mehrern Jahrhumberten feine andern, als beutsche Kapellmeister in biesen Reichen waren.

Schweben hat inbeß boch einen Nationalgefang; boch biefer Nationalgesang ift so unbebeuttend, bissonirt so febr mit bem Stimmeisen ber Natur, daß es ben Lefer langweisen würde, wenn ich ihm nur ein einziges schwedisches Beispiel vorlegte. Genug ist es, wenn ich sage, daß in einer Quart ber ganze Umfang bes schwedischen Bolksgesangs liege; 3. B.





Rach diefem Bufchnitt find faft alle Urvolfemelodien ber Schweden gemobelt. Da aber deut= fcber Beift fo gewaltig in biefen Reichen ath= met, fo brangen auch unfre Bolfelieder, unfre Tange, Gefange und Melodienformen bis gu ben Dalefaris und norwegifden Bauern burch. Bas ungefahr ju Unfang Diefes Jahrhunderts unter ben Deutschen mufifalische Dobe mar. bas gebt noch jest in ben falten Bonen Diefer Ronigreiche als Reuig= feit im Schwunge. Der beffauifche Marich ift noch 1776 burch gang Schweben ein gavorit= marich gewesen. Co portrefflich und einzig biefer Marich auch ift, fo murbe er boch unter ben Deut= ichen nach einem mehr als funfzigiabrigen Ulter fo agonifirend, bag er nur noch in Biergirfeln fpuft. Aber in Schweben und Danemarf wird nicht blog biefer Marich. fonbern auch andere beutiche Erftude noch immer als neue Baare ausgeframt.

Guftav Abolph war ber Erfte, ber gu Stockholm bie Figuralmufit mit bem Chorale verband. Sein Capellmeifter Erichfen verfertigte auch Rriegstieder auf biefen König, die nicht ohne Geift find: allein ber erfte Bergleich mit unfer Mufit vernichtet alle feine Berfuche. Die parabore Königin Chriftina war eine pedantische Berehrerin ber Tonfunft. Sie hatte ben befonbern Ginfall, ein Concert im griediifden Gechmack horen zu wollen. Migler, ein Deutscher, arbeitete es auf bas genaueste aus, lief es bie Birtuosen streng durchstudieren, und bie wichtige Folge bavon war, baß es ausgezischt wurde. Bon dieser Zeit an bat bie Musik in Schweben mannigfaltige Beranderungen erlitten, umb hing meist einzig von ben Launen bes hofes ab.

Bu ben Zeiten Carls XII. ber nichts als die Trommel und Trompete leiben fonnte, versanf die Musif so fehr in Schweden, daß — credite posteri! — 1715 nur zwei Menschen in Stockholm waren, die Noten lesen fonnten. Die verstors bene König in von Schweden, eine Schweiden bes großen Friedrichs, befahl der Musif zu leben, — und sie lebte! Seit dieser Zeit, sonderlich seit der glücklichen Epoche der Souverainetat in Schweden, sindet man zu Stockholm ein wohlbesetes Drechster: und sogar eine schweisse der, word won Kora ein meisterhaftes Beispiel ist.

Ingwischen bleibt es richtig, bag fich in ber gaugen mufitalifden Geschichte nicht ein einziger Schwebe ausgezeichnet bat.

Danemark erwarb sich etwas größere Berbienfte um bie Aontunft. Ohne bie Zeit ber Skalben binaufzugeben, beren Mufik ganz roh und friegerisch war; so finden wir von ben Zeiten ber Reformation an, daß die Danen immer vorzügliche Beschüßer ber Tonkunst gewesen. Ihr Konige baben sogar Gesetze gegeben, die Must burch das ganze Land zu üben. Sie hielten nicht nur flattliche Orchefter, sondern befablen auch, nach

beutscher Sitte, burch bas gange Reich Cantoren und Stadtzinkenisten angustellen. Die Bolksgesange ber Danen sind grundbeutsch. Rur die Belander haben an ihren Bolksliedern eine ganz originelle Melobie. Sie umschreiben ungefähr sechs bis sieben Ione, beginnen meistens in Moll und endigen in Dur. 3. B.



Much ihre Rirchenlieber find in biefen Gefcmad getaucht. Doch bat Deutschlands Wogenftrom in neuern Zeiten alles hinweggefloft, umb Danemart ift in Abficht auf die Tontunft eine untersochte Proving von uns geworben. Der große Graf Bernftorf beforberte ben ichon oben ge= zeichneten Scheibe zum Carellmeifter; ftimmte ben Ronig gur Unterhaltung eines trefflichen Dr= deftere, ließ Dpern im welfchen und beutichen Gefdmad aufführen - und verbreitete bierburch ben guten Sang burch gang Danemart. Bas ber unfterbliche Solbera munichte. - ber felbit ein trefflicher Mufifer mar, und bie Bioline als Meifter fpielte - bas murbe unter Christian VII. realifirt! Dolibymnia befam auch Git und Stimme im banifchen Sanhedrin : und feitbem fcmebt Daniens Mufit mit ber beutiden faft in gleicher Sobe. Doch bat auch Danemart - mirum visu! - nicht einen einzigen großen Dufifer bervorge= bracht: wer bort glangte, ober noch glangt, ift entweder Belicher ober Deutscher !

## Hugland.

Die ruffifche Rationalmufit bat, wie man leicht erachten fann, febr viel Wildes und Raubes. Man bemerft es in ihren meiften Bolfeliebern, bag fie bas Gefdrei gemiffer Bogel nachahmen, Die in Form und Stimme viel Mebnliches mit unfern wilben Enten haben. Gin Bolf. bas in manchen Gegenben, wie g. B. in Rafan, Aftrafan, Ramt= ichatfa und in Giberien, fich noch fo febr bem Biebe nabert und ber Jagd fo ergeben ift, muß leicht zu einer folden Rachahmung verleitet merben. Much ift bieg Gigne in ihren Bolfsgefangen, baß fie faft alle in Dur beginnen und in Doll enden. - Dan fann eben nicht fagen, bag es eine fclimme Birfung thue, jumal wenn ber Be= fang richtig vorgetragen wird; indeß ift es boch ber Ratur ber Melobif nicht immer angemeffen.





Es lagt fich leicht erachten, was fo eine Mufit, von einem Pulf Rosafen gefungen, für eine grau- iiche Wirtung thun muffe. Raum ift es begreif- lich, wie die russichen Madden fo etwas schon finden fonnen.

Peter ber Große war ber Erfte, ber auf seinen Reisen Beseman an anklandischer Mugle bekam. Er zog eine Menge blasender Instrumentalisten nach Außland, und fibrte deutsche und türksiche Kriegsmusst bei seinen meisten Regimentern ein. Aber Ratharina der Ersten war es vor behalten, auch die seinere Musst nach Außland zu verpflanzen. Sie verdand zuerst in ihren Kirchen Figuralmusst mit der Bosalmusst, und unterhielt ein sehr gutes Orchester, das meistentheils aus Deutschen bestand.

Unter ber Raiserin Glisabeth stieg die Musik noch höher: Man erbante ein Opernhaus, und bie ersten Opern in ruffischer und welscher Sprache wurden zu ihrer Zeit gehort. Doch all dieß war nur Dammerung gegen ben vollen Tag, der unter Katharina ber Zweiten für die Tontunst anbrach. Das ruffische Orchester besteht nun aus mehr als zwei hundert Personen, worunter Paissello und Lossie und der

unfterbliche Galuppi bat für bas ruffifche Thea:

ter gegrbeitet.

Die Kaiserin felbft fpielt ben Flügel, und ift eine effatische Berebrerin ber Mufft. Auch follen bie Ruffen selbft feit einiger Zeit angesangen baben, sich mit ziemlichem Erfolg bem Studium der Tonfunft zu widmen. Doch bat sich zur Zeit noch fein Meister unter ihnen gezeigt. Was in Russland glangt, ift entweder Welfcher ober Deutscher. Die Kaiferin bezahlt bie Mufiker außervordentlich, von 1000 bis zu 10000 Rubeln fteis an bie Besoldungen im Ordester .

<sup>\*)</sup> Man lefe in hillers musitalischen Reuigteiten ben vortrefflichen Auffah; Ueber ben Buftant ber Musit in Ruflant.

## Polen.

Die Bolfsmelobien biefer Nation find so majeftatisch und babei so anmutbig, bag sie von gang Europa nachgeahmt werben. Wer fennt nicht ben ernsten, seierlichstolgen Gang ber sogenannten Potonoisen? wer nicht ben sanstnässelnden Dubelsacksgesang ber Polaten? — Ihre Lieber wie ihr Tanz gehoren unter bie schönften und reizendsten aller Bolfer.

Der Pole ift besonders start auf der Schallmei, der Trompete und dem horn. Rubalten sie so eigensinnig auf ihren Geschmack, baß sie sehr schwer in den Gang eines mobischen Drachesters einzuleiten sind. In teinem Reiche, außer England, gibt es mehr, größere und kleinere Drachester 3 in Polen. Zu Warschau hat in den siedenziger Jahren ein glaubwürdiger Reisender die Bemertung gemacht, daß über 1500 besoldete Musster sich dasselbe aufbalten. Dieß ist leicht begreissich, wenn man sich erinnert, daß Warschauber Zusammenstuß aller polnischen Großen ist, die sich aus Stolz und Nationalgeschmack beeisern, es einander in der Liebe zur Aonfunst zuvorzutdun. Der König selbst, als ein großer Kenner der Mus

fif, unterhalt ein Ordefter von ungefahr fiebzig Personen, welches Schröber, ein trefflicher mus flalischer Ropf, anführt. Die Opern daselbit find so prachtig, als in irgend einer Fürftenstadt Europens. Das Orchester bestand in mehr als einer Oper, bisweilen aus funf = bis sechsbundert Personen, weil die Großen ihre Musiker dazu herzusteiben pflegen.

Gang Barfchau tont Jahr aus Jahr ein von Soncerten und hausmusst wieder. Alle Bacchanale werben mit Must gefront, und sogar die Branntweingelage des niedrigen Pobels durch Gefang und Spiel beseelt. Selbst das allgemeine Elend, das dieses eble Wolf vor vielen andern Nationen drückte, hat den Geist der Tontunst nicht dämpfen konnen. Da sich jest die Polen auch auf den theoretischen Theil der Muste legen, so darf unstreitig die mustalische Welt wichtige Vorztheile davon erwarten.

١

## Shweiz.

Diefer gludliche Staat bat fich von ben Beiten feiner Rube an um Biffenichaften und Runfte bochft verdient gemacht. Theofophen, Rechtsge= lebrte, Mergte, Beltweife, Mathematifer, politifche und geiftliche Rebner , große Dichter und Runftler baben fich bafelbft ausgezeichnet. Daber ift es un= begreiflich, warum biefe Republit gerabe in ber Duff fo weit gurudblieb. Die Gefdichte fennt faum ein Daar Schweigernamen, Die in ben Unnalen ber Tonfunft eingezeichnet zu merben ver= bienen. Indeffen blubt boch in ben tatholifchen Cantons bie Tonfunft weit mehr, als in ben reformirten, aus beren Rirchen Die Figuralmufit, ja felbft bie Drgeln ganglich verbannt find. Die fatholifden Deffen, Die in ber Schweig verfertiget werben, baben viel Burbe und eine unverfenn= bare Ginfalt. Der Mobegeschmad bat im Rir= denftpl bier noch nicht fo große Berbeerungen an= gerichtet, wie anderwarts. Die Reformirten bebelfen fich allein mit Dfalmen, woron einige mit ber erhabenften Undacht und im eigentlichften Pfalmenton gefdrieben find. Dan bat fie in Bafel gufammengebrudt, und ber Belt als Dufter biefer Urt vorgelegt. In Burich ift ber mufifa-lifche Geift in neuern Zeiten febr allgemein morben. Es gibt ba Dilettanten, Die fich bis gur Meifterschaft aufschwangen. Auch werden bafelbit Sabr aus Sabr ein Concerte gegeben, mo oft' bie größten fremben Birtuofen auftreten, und baburch bas Dhr ber Schweiger immer mehr und mehr bilben. Much balten fich in ber Schweiz oft treff= liche Dufifmeifter mehrere Sabre lang auf und geben öffentlich Unterricht. Die eignen Schweis ger-Compositionen aber wollen nicht besonders viel fagen. Schmidlin feste Lavaters Schweiger= lieder in Dufit, worunter fich einige fo febr burch Dopularitat auszeichnen, baf fie pon bem gangen Bolfe mit Entzuden gefungen werden. Much bat eben biefer Schmidlin einige geiftliche Lieber von Rlouftod und Lavater fo treffend ac= fest, baf man feine Delobien ba und bort in Die protestantifde Rirde aufgenommen bat.

Das Berbienst Junter's um die Bildung des muffcalifchen Gefcmads in der Schweiz ift wirk lich nicht flein. Er hat fich im theoretischen und prattischen Zelde mit Bortheil gezeigt: sonderlich bestigt er in der äftbetischen Ionfunst feine gemeine Starke. Seine vier und zwanzig Componiften, worin über die größten Meister mandes reife Urtheil herrscht; seine musitalischen Almanache und seine Ubhandlung Won den Pflichten des Capellmeisterse haben ihm in der musstalischen Geschichte einen bleibenden Ramen erworben. Er seldst spielt das Clavier und die Flote mit Geschmad, und seine Abhandlung im Wurtembergischen Repertorium beweist,

bag er die Dufit fo ftudiert habe, wie man fie ftudieren foll.

In Bern wird fehr viel auf die Tonfunst verwandt. Es werben ba Meister in allen Instrumenten uterhalten, welche ben basigen Geschmad ungemein mobernisitt baben. Bu Binterthur ift durch Seiener's löblichen Eifer für die Tonfunst manches schöne mufikalische Bert der Welt vorgegels worden. Weiß auß Mahlhausen balt sich jest in London auf, und ift einer ber ersten Flotenspieler unster Zeit. Auf feinen Ridten, nach Tacert's neuer Ersnbung, bringt er auch die fritischen Tone seines Instruments mit der außersten Reinigkeit heraus. Geine Starte in der Tiese ift ungewöhnlich; sein unteres D brauset und schneie bet durch 3hr und dert.

Da ber Lurus auch in ber Schweig überhand gu nehmen beginnt, so fann man baraus noch manchen Bortheil für bie Tonfunft erwarten; benn Polithymnia bort ben Rlang bes Silbers vor andern Musen gern, und nichts verscheucht sie leicheter, als Mangel und Durftigfeit.

## Holland.

In biesem Freistaate blubte bie Musik weit mehr, als in ber Seichveiz. Imar hat ber Beisst ber Sonländer selbst nie sonberlich als Tonfünstler auszeichnete; aber doch unterflügt er große Tonfünstler. Ju Umsterdam halten sich immer die größten Birtuosen aus, und bie Concerte werben start besucht, selbst wenn ein Dukaten für die Entree verlangt wird. Lolli, der dasselbst fehr bewundert wurde, erhielt einmal für ein ein zie ge Concert nach Abzug aller Unfosen über 1000 Dukaten.

Der mufikalifde Berlag in Umfterbam ift fo fart, als irgent ein Berlag in ber Welt, die guten Compositionen stattlicher Meister werden ba brittisch bezahlt und geben reifend ab.

Der Statthalter von Solland unterhielt fiets ein fehr wohl eingerichtetes Drchefter, bas aus breifig bis vierzig, oft mehrern Personen bestand. Manche große Meister, worunter ber oben gezeichnete Spandauer, auch Banbal, Kampel und Andere, somuteten bieses Orchester, und machten es ju einer Schule ber Kunft.

3m Saag werden febr glangende Binter-Con-

certe gegeben, in welchen Rraftmanner vom erften Rang auftreten und furftliche Bezahlung erhale ten. Sonft ift ber Geift ber Sollander fur bie Tonfunft etwas ju falt; baber find ihre Erfindun= gen eben nicht wichtig: bod macht ihnen bie Er= findung bes fogenannten Sollandois ungemein piel Ebre. Diefe Nationalmelobie bat in ibrer Einfleidung einige Mebnlichfeit mit bem Rondo. nur bag ber Zweiviertels=Taft gemeiniglich mit Cedsachtel8=Zaft abzumechfeln pflegt. Dergleichen Stude bringen eine fonberbare Birfung berpor : man glaubt an ben Ufern ber offenbaren Cee gu fteben und in ber Morgenbammerung bem fanft= gleitenben Rabne jugufeben; wenn auch bie Dor= genluft etwas falt athmet, fo ift boch bie im Dur= pur Aurorens errothenbe Gee und ber gleitenbe Rabn ein berrlicher Unblid.

## England.

Auf Diefer gludlichen Infel, groß an Menichen aller Urt, wo Reichthum aus allen Gegenben ber Belt gufammenftromt, und folglich auch bie Runft bezahlt werden fann, murbe die Dufif vorzug= lich feit ben Beiten ber Ronigin Elifabetb im= mer ungemein boch gefchast. Das Parlament feste 10000 Pfund gur Unterhaltung eines fonigli= den Drchefters aus, welches ftets mit treffli= den Cavellmeiftern, guten Gangern und ausgezeich= neten Birtuofen auf allen Inftrumenten befest mar. Und doch bat England, unbegreiflicher Beife! nie eine mufifalifde Soule bervorgebracht; nie einen großen Componiften, nie einen bedeuten= ben Ganger, felbit nie einen ausgezeichneten Bir= tuofen gebabt. Daber fang Rlopftod ben Triumph= gefang vor ibren Dbren ab:

»Ben haben fie, ber fuhnen Blugs 
»Bie Sandel Zaubereien tont? —
Das bebt uns über fie!«

Und boch fehlt es England nicht gang an Rationalgesang. Ihre Balladen und Bolfslies ber, bie man nun größtentheils gesammelt und mit Mufit herausgegeben bat, haben Einfalt und Burbe; nur grangen sie bei weitem nicht an welsche Annuth und beutsche herzlichfeit. Die Melodie bes Gesellschaftstanges im Zweivertel-Tafte, unter bem Namen Angloise in aller Belt befannt, ift eine Ersindung bieser großen Nation. Die Tatt- bewegung macht nicht nur die Füße beschwingt, sondern einigt gange Gesellschaften und die bunten Rirfel der verschiebensten Charaftere zu einem Zweck.

Die Rirchenmusiten zu London find herrslich besett, wie man vom ftromenden Reichthume bieses Bolts nicht anders erwarten fann. Die Orgel in der Paulstirche ift eine der prachtigsten der Welt, und wird seit ibrem Bau immer von berühmten Meistern gespielt. — Die Britten sind große Kenner des Contrapunstes, empfänglich für jede schone Melodie, ohne selbst dergleichen dervorbringen zu fonnen. Da sie bestanntlich die tiessten Forscher der Wahrheit sind, so haben sie mehr Abeoretifer der Musik, als Praktifer: sie zergliedern zu viel, und suchen mehr den Bedrifter ist gergliedern zu viel, und suchen mehr ben Lichtbegriff der Bollsommenheit, als ben dunsteln Begriff ber Bollsommenheit, als ben dunsteln Begriff ber Sollsommenheit, als ben dunsteln Begriff ber Sollsommenheit, als ben dunsteln Begriff ber Sollsomheit.

Dieses Bolf ift in ber Gefchichte bas zweite, welches die Wichtigfeit ber Tonfunft so febr anerfannte, daß es Prosesporen ber Must auf seinen Afabamien besolbet und Doftoren in bieser Kunft creirt.

Durch biefe Beranftaltung find unter ihnen bie Grunbfage ber Tonfunft auf bas ftrengste unterzucht worben, und nur Deutschland hat hierin bie Britten übertroffen.

Remton, biefer Confibent bes Schopfers, ift

auch in bie Sarmonif fo tief wie in andere Biffenichaften eingebrungen. Gein Suftem ift gwar fcmer ju begreifen , aber groß und mabr. Richts ift tieffinniger, als feine Unterfuchungen über ben Accord, aus bem er bie weitgreifenbften Reful= tate berleitet. Go fagt er g. B. 3ch nehme C als ben reinften Ion jum Grundton an. Gim= pel angeichlagen, liegen in feinen Schwingungen und Bibrationen fcon die Quinte und die Terze. Bird bie Quinte und Terze befonders angefchla= gen. fo ift bieg blog meitere Dffenbarung bes Grundtons, und mit diefem bilden fie die Erias. Die burch bas gange Univerfum in taufendfachen Rachbildungen abftrablt und in Mpriaden Zonen nachhallt. 1 zeugt immer 8, 8 immer 10 und 12, und fo fast ins Unendliche. 8 beugt fich gur fleinen Septime (7), Die fleine Septime bringt bumpf burcheinander laufende Diffonangen bervor; ftreift in 4, 2, 6, 9, 11, in balben und gangen Tonen. Endlich legt fich ber Sturm, wenn alles mieber in ben Grundaccord aufgelost ift.

Diese tieffinnige Bemerkung enthalt bie gange Lebre von ber Tonkunft in unbeschreiblicher Rurge und öffnet zugleich munderbare Aussichten ins

το παν.

Avison legte fich auf die Aesthetif ber Tonfunft, und gab ein meisterhaftes Buch über die perbin dung ber Malerei mit der Mufik beraus. Er bat feine Bemerkungen von den größten Meisterstüden abgezogen und die Schonheit gleichsam auf der That belauscht. Er beweist mit ben evidentesten Gründen, daß der Musster wie der Maler seinen Contur oder Umriß, sein Colorit ober Farbengebung, fein Giaro obseuro ober helbuntel, fein Meggotinto ober Mitteltinten, feine Carnation ober Fleisch, feine Perspective ober haltung babe. Seine Grunde find unbezweifelt, und — nach Art seines Bolts, in meisterhafter Schreibart ausgeführt. Seine Bergleichungen großer Muster mit großen Malern fonnen in ihrer Art ben Parallelen bes unsterblichen Plutarch's an die Seite gesett werben. — Dieß vortreffliche Buch ift in der Schweig sie fichon übersett worden, daß man es wie ein Driainal lesen fann.

Burnei, Doftor ber Dufit, bat fic burd feine mufifalifde Reifen und fonder= lich burch feine Befdichte ber Tonfunft in gang Europa befannt gemacht. 3mar enthalten feine Reifen einen Reichthum von richtigen und gebiegenen Bemerfungen, und perratben ungemein viel mufitalifche Renntniffe : allein feine Urtheile find gu brittifd, b. i. gu fubn, und oft gang und gar unrichtig. Ebeling, ber lleberfeber bie= fer Reifen, und Reichard baben ibm bieg aufs nachdrudlichfte bewiesen, und feine Brrthumer, auch oft feine Berleumdungen großer Manner mit beutichem Muthe gerugt. Burnei reifte viel ju fchnell und fluchtig, als bag er mit philosophi= fcher Ralte batte Beobachtungen anftellen fonnen. Uns Deutschen lagt er bei weitem nicht bie ge= borige Gerechtigfeit widerfabren. Er raumt uns bloß Runftfertigfeit und Sleiß ein, fpricht uns aber bas mufitalifde Genie ab - eine Berleumbung, welche burch bie gange Gefchichte ber Tonfunft gur Ebre unfrer Nation miberlegt mirb.

Seine musifalische Geschichte, woran er zwanzig Jahre lang sammelte und schrieb, enthält zwar einen schwelgenden Auswand von Gesehrsamseit, wozu berjenige leicht gesangen fann, der Geld genug bat; allein das Werf wimmelt von Irrethumen; sein Urtheil ift nicht original, sondern meist französisch, und sein afthetisches Gefühl will aur nicht viel sacen.

Efchenburg's lieberfetung biefes Berts bat ingwifchen viele von biefen auffallenben gehlern

binmeggewischt.

Samfins, einer ber größten jest lebenben Professoren ber Mufit. Er fdrieb mebr benn zwanzig Jahre an feiner Gefdichte ber Tonfunft, Die in vier Duartanten zu Drforb beraus fam und bereits ins Deutsche überfest ift. unftreitig bas wichtigfte Bert, mas über biefen Begenftand jemals gefdrieben worben. Die ause gebreitete Gelebrfamteit biefes Mannes, fein une befdreiblicher Reichthum an Materialien, indem er fein ganges Leben binburd an mufifalifden Schriften und Inftrumenten einen Borrath gufam= menbrachte, ber über 100,000 Reichsthaler ges fcatt wurde; fein tiefbringenber Beift, feine fors nige Schreibart und hauptfachlich feine Unparteis lichfeit . machen ibn zu einem Claffifer erften Range in ber Gefdichte ber Tonfunft.

Die Concerte ju London find allgemeiner, als in irgend einer Stadt ber Belt. Man fann fie no biffentliche und Privatconcerte eine theilen. Die öffentlichen find groß und außerorebentlich fart befest: wer Kraft fühlt, laft fich ba

horen. Wenn man fich erinnert, baf Sanbel und Bach biefen Concerten vorstanben, so hat man genig zi ihrem Ruhme gesagt. Das fonigliche Orchester besteht etwa aus siebzig bis achtzig Personen, worunter vollwichtige Meister find.

Ungablige fleinere Orchefter gibt es fowohl gu London felbft, ale in den Provingen. Beder Dro= lord , jeder große Sandlungefürft balt feinen mu= fitalifden Sof, worunter oft Leute vom erften Range find. Die beutichen Runftler werben von ben Britten fo gefucht, baf fich unfere Birtuofen bundertweis erpatriirt baben, um bafelbit ibr Glud ju machen. Die Dpernbubne ju Lonbon ift eine ber reichften und befenteften ber Belt. Die erften Zonfeger, Ganger, Gangerinnen und Birtuofen in allen Inftrumenten laffen fich im Gotterfaale ber brittifden Dper boren. Gabriele verdiente fich 1782 einen einzigen Winter binburd, wo fie fich auf bem Schauplas zeigte, 30000 ff. beutsches Gelb. - Sier mochte man gum Simmel bliden, und uber Die parteiifche Bage feufzen, mo= mit Menichenverdienfte abgewogen werden. Dan= der Beife verbarbte ichon in England fein fieches Leben, indeß ber weiche Trillerichlager Saufende perprafte. Go tief ift auch ber Britte, ber fo boch gerühmte europaifche Denfer, in ben Schlamm ber Sinnlichfeit verfunfen!

Der Rotenverlag in England ift außerorbentlich ftarf. Alle Meister ber Welt haben bier Gelegenheit, unter ben anlodenbsten Bortheilen vor bas Publifum bingutreten, und entweder mit Jupiters Bogel Sonenstrabt ju trinfen, — ober wie ein Johannis- wurmchen, mit Phosphorus getranft, ju leuchten.

# Frankreich.

Diefes Reich ift in Abficht auf Tonfunft weit wichtiger als England, benn es bilbete eine Soule. In ben graueften Beiten fcon batten Die Gallier eine eigenthumliche, von allen Bolfern verschiedene Mufit. Die berrichende Melodie mar zwar friegerifd, boch in Abficht auf Die Instrumente und ben begleitenden Gefang von ben Tonarten aller übrigen Bolfer weit verschieben. Es ift eine große Bemerfung, bag die Krangofen von ben frubeften Beiten an Die Erften maren, Die es magten, ben Dollton jum berricbenden gu Unftreitig ift baburch mit bie Ration gu jener Beichlichfeit berabgestimmt worden, welche alle Bolfer, fo wie die frangofifchen Beifen felbft, fo lange an Diefer großen Ration abndeten. -Allgemein eingeführter Mollton fcmelgt Mannermart gu Brei, und lagt Toilettenpuppen ben Ton angeben.

Inbeffen gebuhrt ben Franfen ber große Ruhm, baß fie fruber als alle anbern Europäer bie Tonfunft mit ber Religion verbanden, und ben Rirdenftyl ungemein verbefferten.

Schon Carl ber Grofe fammelte bie abttli=

den Gefange ber Griechen, und fcuf fie in ben Gefcmad feines Bolts um. Seine Thronfolger gingen biefer Glanzbahn nach, und forderten bie Ehoral= und Figuralmufit zu ihrem unfterbsliden Rubme.

Ja, bie Franken waren sogar die Ersten, melde bas Best der heisigen Cacilia jur Spre der Musst anordneten. Diese heilige ward, wegen ihrer Liebe für Musst, zur Patronin derselben erhoben, und seit dieser Zeit wird dieses Zest durch ganz Europa, sogar von dem protessantichen England, jährlich im November mit großer Pracht geseiert. In diesem Tage sieht man in Paris die Görtin Harnonia in ihrem sestlichen Pompe ausziehen, und alle Kirchen und Soncertsäle tonen in seierlichen Hommen das Lob der Musst mieder.

In allen mufitalifden Schreibarten bat fich ber Gallier ausgezeichnet, und jede hat bei ihm ihre

Eigenthumlichfeit.

Der Kirchen fint ift ftart contrapunttisch, simpel in ben Chören, aber nicht voll genug in ben Bugen. Das Arioso hat eine gewisse wierliche Weltmiene, bie ber Andacht Eintrag thut. Die Basse aber sind meist fehr gut bezissert, und die Instrumente füllen ben Gesang mit Kraft aus. Rur ist ihr Choralgesang, im Bergleich mit dem beutschen, seer und matt, ja er nabert sich oft gar bem weltsichen Liede.

Der Opernftyl ber Franken beginnt von ben Beiten bes großen Lulli und Quina ult: letterer war ber erfte Opern bichter in Frankreich. Er verstand bie Bedurfnisse ber Tonfunft, und bichtete mithin sehr fliegend und harmonisch fur

ben Compositeur. Grofbeit ber Ibeen muß man nicht bei ibm sinden; aber beito mehr Canftbeit in Gebanten und Bilbern, besto mehr harmonie im Ausbrude.

Lulli, der Orpheus der Frangofen! ber eigent= liche Schopfer und Berbefferer ibres Rationalge= fcmads. Er war urfprunglich ein Stalianer, fam aber fo frubzeitig nach Paris, baß ber Beift fei= ner Ration in ibm verdunftete. Er ftubierte Die Sarmonit mit ungewöhnlichem Tieffinn und Rleiße; aber biefes Studium machte ibn boch nicht gum Dedanten: benn fein großes Benie überzeugte ibn bald, daß Sarmonie obne Melodie nichts mehr und nichts weniger fen. als Leichnam obne Leben. Er bereiste baber gang Franfreich, belaufchte gleichfam Die Urlaute biefes Bolfs und trug fie verebelt in feine Dpern über. Darum mar Die Birfung feis ner Stude allgewaltig, und fein Tonfeper ber Belt fann fic noch rubmen, auf ein großes Bolt fo fonell und allgemein gewirft zu haben, wie Lulli. Dan fang feine Urien und Chanfons am Sofe. in ben glangenbften Gefellichaften und enblich gar auf bem Lande bei Erinfgelagen. Geine Chore find feftlich=groß, nur fur bas Theater zu beilig. 3m Recitatioftpl war er ein fo großer Deis fter, baf fic bie meiften europaifchen Tonfeger nach ibm bilbeten, und noch jest nach ihm bilben. Geine Urien find freilich fur unfere Beit etwas altvå= terifch geworben; aber Bebe bem, ber bie Rraft ibres einfaltigen Ausbrude nicht noch beutiges Tags tief in ben Pulfen feines Bergens fubit! - Dan umbange noch beute eine Lullifche Urie mit ben Frangen ber Dobe, wie bieß einige fchlaue Geger

wirflich gethan haben, fo wird fie noch immer als Meisterftud in allen Dbeen ber Renner glangen.

Lulli verstand ben Gefang ausnehmend: er fühlte, und werte Gesibl. 3mar war fein Gelang äußerst einfach, noch unvertraut mit unsern Läufern und Berzierungen, unsern Fermen und Casbengen; aber Wahrbeit, Natur und funftloser Ausbenud erseste alle dies Mangel weit. Auch im Kammerstole dat sich Lull als Meister hervorzethen. Seine Duverturen, Sonaten und Tanztude zeugen von einem unerschöpssichen musikalischen Genie.

Er ift ber Erfinder bes Menuets. Die Bewegung diefes Tanges ift so angenehm, so sanft auf Wogen bintragend, so die Füße zum rubigen, gärtlichen, stillsprechenden Zweitange bestügelnd, daß Lulli mit dem Menuet allein durch gang Europa Spoche gemacht bat. Der Kamm der Tontunst batte eine merkliche Lucke, wenn der Menuet nicht mate.

Der erfte Menuet (ju beutich flugtang ober Schwebetang) wurde 1663 ju Berfailles von Lube wig XIV. mit einer feiner Matreffen getangt. Bez wunderungswurdig ift es, daß das Motiv bes erz ften Menuets in den Molton getaucht war. hier ift es:





Francis Liago



Ueber funfzig Jahre lang wurde ber Menuet, biefe hocht bedeutenbe mufitalisch Bewegung, in biefe weiche Form gegoffen; bis endlich unfer großes beutsches Baterland auf ben Gedanken verfiel, auch aus Durtonen Menuetten zu verfertigen. Seitbem machen bie Deutschen, sonberlich bie Bohmen, bie betten Menuets in ber Belt

Lulli verfertigte breigebn Dvern, viele berr= liche Rirdenftude und eine Denge Galane teriefachen. Gein Rame ift unftreitig in ber Gefdichte ber Tonfunft einer ber erften und wich= tigften. - Rach bem Tobe biefes großen Mannes machte Die frangofifche Dufit eine lange Generals paufe. Mancher Tonfeber von Bedeutung trat zwat auf : aber fobalb ber Riefengeift Lullis wieber auf bem Theater ericbien, fo ichwanden fie alle wie Meteore binmeg. 218 ber Beift ber grangofen gu Ende ihrer Ronige immer tiefer gur Rleinheit berunter fant, und bie Difgeburt ber comifchen Dper ausgebedt worden mar, ba fing man an, Die Riefengestalt Lulli's fur ein Ungeheuer gu er= flaren. - Die Schopfer, ober vielmebr Rabrer biefes falfchen Befcmads, maren Gretri und Dbilibor.

Philibor fafelt in ber Dufit fo febr, ale je-

male ein Frangofe in ber Gefellichaft gefafelt bat. Seine Gate find außerft muthwillig, obne Rraft und Gaft: bochftens gerath ihm ein frangofifches Lieblein. Geine Sompbonien find mafferia: fein Tropfen Burgunder oder Champagner perlt ba: Geine Urien bupfen auf ben Beben bes leichtfertigen Tanges babin. Geine Recitative find findifches, berglofes Gelall, burch ungablige Schniter wider die Rhythmif verunftaltet; feine Chore bunne Luftgeftalten, burch melde ber Mond fceint, und die im Sauche best fleinften Luftchens gerflieffen. Ginige fo mifche Buge gelangen ibm gwar; boch erregt er nur Lacheln, und nie laute bergericutternde Lache. Rurg, Philibor verdient es mehr, als je ein Tonfeter, bag ibn

> - Berichlinge bas ichattige Ungebeuer Bergeffenbeit!

Gretri, ein trefflicher Ropf. Bare er gu gun= fligern Zeiten aufgetreten , fo murbe er mirflich ein großer Deifter geworben fenn. Er bat bie Mufif grundlich ftubiert; barum tragen alle feine Stude Die Miene bes Soliden. Geine Dpern haben mit Recht große Gindrude auf feine Nation ge= macht: fie find fart und fornig gefdrieben. Goldbrabt bes welfchen Gefchmads verfdlingt fich bei ibm mit ben gefarbten feibenen gaben bes frangofifden Gefdmads. Geine Eröffnungen ober Duverturen find ichwanger von den Embryonen aller folgenden Stude, und ftellen bas gange Gemalbe ffiggirt bar. Geine Urien baben meift neue und gludliche Dotive, find herrlich colorirt, mit Berfandnig bes Gefange abgefaßt und finnig von 3n= 18

strumenten begleitet. Sonderlich setht Gretri die Bioline mit vieler Einficht in die Natur bek Instruments. Im Sate der blasenden Instruments ift er nicht so glüdlich; dagegen sind feine Baffe voll Leben und Geift. Er versteht die Ebbe und Fluth ber Idne, oder den seierlicht eit, und seine Ebbre haben geierlichkeit, und seine mem somischen Bortrage fehlt es durchgehends nicht an Salz. Auch die Deutschen haben Gretri Gerechtigkeit wiedersahren lassen, und seine Stude auf ben deutschen Abeatern mit Beiscall ausgesübrt.

Rouffeau, Diefer grofe Sonderling in ber Lie tergraefdichte, frielt auch in ber Tonfunft eine febr wichtige Rolle. Gein mufifalifdes Bor= terbuch bat mit Recht großes Auffeben in ber Welt gemacht. Rein Deifter batte por ibm mit fo philoforbifdem Scharffinn über Die Dufit nach= gedacht, wie er. Geine Refferionen über ber Tone Gang und Berbalt find tief gefcorft und meifter= baft vorgetragen. Er mar ein Damm gegen ben feichten Mobegefchmad feiner Landsleute und bielt wenigftens die Innondationen beffelben um einige Jahre gurud. Go ein großer Berehrer vom mel= ichen Geichmade er war, fo bielt er es boch nie gang mit bemfelben. Er mar vielmehr Eflefti= fer, und feste aus welichen, frangofifchen und beutfchen Kormen eine Gruppe gufammen, welche por= trefflich fepn murbe, wenn fie uns ein Runftler barftellte. Heber bie Birfung ber Tonfunft auf bas berg bes Menfchen, über ibre nabe Berbinbung mit ber Dichtfunft und Dalerei, über Die Bericbiedenbeit bes mufifalifden Gefdmads und Die Sauptepochen ber Dufifgefdichte, fo wie über

bie natur jedes einzelnen Tonftudes hat noch fein Schriftfeller fo treffend rasonnirt, wie Roufecau. Nur find feine Urtheile auch bier, wie in andem frientivifden Dingen, nicht selten parador, und er glaubt icon genug gethan zu haben, wenn er von ber gebahnten heerstraße abweicht, und wie ein muthwilliges Rog über hecken und Stauben hinwegrennt.

Bousseau fang febr gut, und mit ungemeinem Gesibl. In der Begleitung des Flügels war ereifter; Solo aber fpielte er nur mittelmägig. Auch in der Composition bat er sich mit Boretbeil gezeigt: sein Pog malion ift nach Tept und Dust ein Meisterlicht; nur fallt es schwer auf, daß er zu sehr Sclave von seinem eigenen, nicht genug erwiesenen Systeme ist. Daber wirtte dies Stud in Frankreich und Deutschald nur auf furge Zeit. — Einseitigfeit des Geschwads und Stdrrigfeit, sich anzuschwiegen an den Geift seines Bolls, verspricht allen artistischen Produtten teine lange Dauer, und dies war Rousseaus Faul.

Diberot, dieser vortreffliche Literator und Dichter fpielt ben Fligel nicht nur sehr gur, fondern gab auch eine Theorie vom Claviers spiel beraus. Er hat über ben Geift dieses Inkuments tieser nachgebacht, als je ein Frangole. Der große Bach ift sein Führer. Er besuchte ibn aus Enthussassin in hamburg "), sprach mit

<sup>\*)</sup> Diberot hatte eben ben Bobelpels an, ben er von der ruffichen Raiferin ethielt. Wit ehrluchtevollem Blid auf feinen Lehrer, jog er feinen Pels vom Leibe und bangt ihn neben Bach auf. "Die Raiferin hat fich gefert, ber Pelz gebührte Ihnen."

ibm viel über bie Runft, und rectificirte baburch fein Spftem. Seine Claviertheorie ift also nichts weiter, als Bad's Clavier foule frangofirt. Diberot ift ein efstatifder Berehrer ber Deutschen, und er fest unser Bolf in ber Dichtfunft und Musit über alle Bolfer empor.

Marchand, ber größte Orgelfpieler ber Frangofen. Er felbst bielt fich sammt seiner Ration fur ein Bunder; aber er reiste nach Berlin, borte Bach spielen, und bie Flügel bes Stolzes erlahmten ibm. Bon dieser Zeit an veränderte er ganz seinen Geschmad, und fpielt in Bachischer Manier. Seine Orgelftude find tieffunig, unsgemein schwer, oft hochsiegend, manchmal uur zu feurig fur ben Orgelftpl. Den Contrapunft verfand er meisterhaft, nur hatte er nicht genug Pedalftate und Registerfenntnis.

Er hat Bieles fur die Orgel und bas Clavier gehe, und feine Stude bleiben immer fur mabre Kenner von großen Werthe. Gelbit Bach fchapte fie; — wenn gleich ber Gigante über Marchande

Schädel wegfah.

Le Grand, dieser große Flügelspieler, ben man in Frantreich banfig ben musitalischen 3 aub erer nannte, ift gwar für sein Naterland Golosialgefalt ; für Deutschland aber nur gewöhnliches Mas. Wahr ift's, seine Faust fliegt wie die Schwalbe, und das ift Vortheil seiner Nerven, aber was hat Geniustraft gethan?

Seine Concerte und Sonaten, mit und ohne Begleitung, find herrlich. Jugenbfraft, Clafticität bei Geiffes, Reuheit in ben Wendungen, und daraus entspringende Applicatur, Großbeit in ben Mobu-

lationen schwimmen in seinem Sate. Er flügelt die Taften des Claviers, hat unaussprechliche Pracifion, und boch babei eine Unmuth, die man noch nie an einem Franzosen sab. 2e Grand schrieb bloß für den Kammerstyl, und dieß immer mit vielem Glüde, weil es von Erfahrung abzog, was er schrieb. Er hat dreifig Soncerte zu Paris in Rupfer stechen lassen; and gleichen ift. Sein Kirchenstyl, so sehr ibn die Franken erheben, ist doch nicht weit ber. Er forcirt Größe; und foreirte Größe ift Wechselbalg in der Kunst.

Die Concerte in Paris gehören unter die ersten der Welt. Das Concert spiritue i ift ein Centraspuntt von allem, mos die Musif Großes bat. Alle Nationen durfen hier mit dem gangen bunten Wechsel ibres Geismads auftreten, ohne das es jemals einem Franken einfällt, darüber zu glosstren. — Die Prinzen vom Hause, besonders der Prinz Condé, unterhalten Orchester von erzer Bedeutung. Ganz Paris wimmelt von Musifern, und Glind und Piccini baben so allgewaltig in die Maschine des französischen Geschmads gestoßen, daß eine Revolution, oder vielmehr Anaberung an den deutschen Geschmad ganz gewiß ersolgen muß.

Das frangofische Chan fon ift indeffen von so geringer Bedeutung, daß es mir unbegreiflich vorfommt, wie die harmoniften gange Seiten mit ber Untersuchung dieser Bewegung befleden mogen. Der Zweiviertelstaft bebt zwar; boch nie so, wie es bie Franten fich im Strome ber Begeisterung vorbilben. Außerbem bat ber beutiche enge Schleifer bereits biefes Tempo gehabt, che es burch Theorie geichniselt und bestimmt wurde.

Und hiermit endigen wir biefe furze Gefchichte ber Tonfunft. Un ibrer heiligen Schwelle find nur noch bie Fragen ubrig:

I. Bas baben mir gethan?

II. Bas thun mir jest?

III. Bas follen wir noch thun?

Bas bie erfte Frage betrifft, so muß jeber Denter einsehen, daß in ber Tonfunft schon unendlich viel geiban wurde. Man bat nicht nur ben Ge-fang gebildet, bem Strome ber Empfindung Damme und Gesehe vorgeschrieben; ben Einsturz, ober die Begleitung der Inftrumente beriedigt, und bem Accompagnement mit bem Flügel die höchste Richtung gegeben; sonbern man bat auch Instrumente beriegführt, von benen die Borwelt feinen Laut horte; man bat neue Bewegungen ersunden in Moll und Dur; man hat endlich mechanisch einen Canal exflunden, wodurch herzhlut inst andere herzhlut übergirdmen soll.

Auch ift die Orgel in Franfreich ziemlich ftark cultivirt worben: nur ware es Undant, jemals einen frangofischen Orgelspieler an beutsche Kraft und Runft fegen zu wollen. Der Frangose winselt in weibischen Ibnen; der Deutsche schreitet baber in mainslichen; der Deutsche benft und handelt; der Frangmann handelt viel, aber benft nicht so viel; der Deutsche ift falt und tief raffinirend; der Kranse gliticht an der Oberfläche der Dinge ab. Franfreich goutirt, Deutschland erfindet, Welfchland schmückt. Dieß uralte Sprichwort ist noch beute wahr, und wirft auf alle musstalische Schulen Licht.

Die zwei lettern Fragen: wo find wir, - und was haben wir zu erwarten? - find von ungesheurer Bebeutung. Bir wollen fie beleuchten.

1) Den gegenwartigen musikalischen Geschmad in Europa betreffend, so ift er wirklich noch groß, und hebt sich über alles binaus, mas jemals über

Mufit gedacht ober gefdrieben marb.

2) Wenn Timotheus, der den Alexander bezauberte, beut zu Tage aufträte, so würde er fann als Solophoninmbube zu gebrauchen seyn. Geschwindigkeit, Stäfigkeit, Tiefgefühl und Hochgefühl, Kunsteinsicht und bas leiseste Gemert auf das, was herz und Geist wedt, hat jest unter uns so überhand genommen, daß die Griechen und Momer hoch aufschauen würden, wenn sie vor unsern Orchestern stünden. Die Abeorie ist durch alle ihre Abern, Zweige und Arterien so blissschaft anatomiet worden, daß der Künstler studt, und faum etwas mehr herausstammeln kann, als die Worte: "Bas ließ Philipp dem Alexander übrig?"

3) Es war einmal eine Zeit, wo man febr unverschamt behauptete: man hatte es fo weit in ber Tonfunft gebracht, bag nichts mehr zu thun

übrig mare.

Da feine Kunft sich weniger erschöpfen läßt, als die Muste, da debebiete der Harmonie das Universum ist; da sich noch ungählig viel neue Tonstude, Instrumente und Bewegungen denken lassen so sieht man von selbst, wie unphilosophisch diese Behauptung fen. Beil ber Gefchmad am Ro= mifchen große Berbeerungen unter uns anrich= tet, fo mußte unfere erfte Bemubung babin ge= ben, Diefen Gefchmad fo viel moglich einzuschran= fen, und bem Ernften, Beroifchen und Tragifchen, bem Dathos und bem Erhabenen wieder Plat gut machen. Der Rirden fipl muß bie freche Diene, in Die er ausgeartet ift, wieber ablegen, und Glut ber Undacht im himmelfchauenden Muge verratben. Mau muß auf ber einen Seite nicht zu viel grubeln , auf ber andern nicht aller Theorie fvotten ; man muß zwar die Tonfunft fimplificiren, aber fie eben nicht nacht in die Welt binausjagen. berlich wird es nothig fenn, einen neuen Rbptb= mus ausfindia zu machen, bamit nicht bie immer porfommenden Ginschnitte, Monotonie in unferer Tonfunft veranlaffen. Dan muß endlich auf neue Zonftude raffiniren, Die alten Zactarten wieber in Gang bringen; Die Bolfemelobien genquer ftu= bieren, und mit bem Beniusftrabl in ber Seele feten und vortragen : - fo wird bie Tonfunft nicht nur gu ihrer alten Burbe und Sobeit gurud= geführt werden, fonbern balb einen Sonnenpunft erreichen, ju bem fie noch nie aufflog.

#### Symnus.

Seilige Tonkunft, gottlichen Stammes! Gefpielin ber Engel, Betrraute bes himmels. Die gefallene Menichheit flagte; Des Lebens Dornenpfad verwundet ihre Cohle, Gine blutige Thrane fiel auf die fengende Reffel: Da traift du, himmlische, im Schwanenkleibe

Bor fie bin und hauchteft ihr Liedergeift ein. -Run flang die Gaite unter bem giebenben Bogen, Run flang bas Goldgemeb ber Barfe; Run flang ber Lyra Gilbergemebe: Run ichmetterte Trompetentlana. Und es wieherte bas Streitroß b'rein. Run tonte bas fchallende Born, Run flifterte die weiche, lydifche Flote; Run wirbelte ber Tang, Run fcmolg ber Jungling in Liebe. - Berfloß bas bleichere Dabchen'in Liebe. 3m Tempel icholl Jehovahs Lob: Die Ballpofaune tonte b'rein, Und die Ufoor und die Githit und bie fcallende Combal. Der Donner bes bymnus flieg jum Dlympus. Der Pfalm flog bliggeschwingt ine Allerheiligfte: Und Jehovah lächelte Gnabe!

Las mich bich, gottliche Polyhumnia! —
— Denn auch mich haft bu in ben Stunden ber Weihe befucht:

Du gabft mir mannlichen Gesang, und Flügelfpiel, Daß ich gebiete ber Thrane bes Hörers zu fließen. Daß ich farbe bas Untlig bes fublenden Junglings Mit ber Begeisterung Glut;

Daß ich bem laufchenden Dabchen Seufier ber Lieb' entlode:

Daß ich durch Bodansgesang schwelle ben Busen bes Mannes -

D laß mich bich, göttliche Polphymnia, Und beines Geschenkes himmlischen Werth nie entweißen ! Las mich singen Jehorah — Der ist, der war, und der tommt! — Dir d Zugend, dir frommere Liebe, Dir traulicher Scherz bei unentweihten Potalen, Und, ach dir, o Baterland, Baterland, Das ich liebe, wie der Jüngling die Braut — Dir, o Baterland ber Heuer wie ber Beuerfeelen, Beih' ich mein Flügelspiel und meinen Sang!

Wenn ich einst schlummere nach meines Lebens Müben, Wenn über meinem Gebein fich der Grabhügel thurmt, Wenn ich meiner Ketten Laft Um Grabgefluft zurude ließ:

So weil' ein zärtlicher Jüngling am Grabe, So weil' ein fühlendes Madchen am Grabe; Sie schauen himmelan und sprechen Mit dem Schimmerblick des tiessten herzgefühls: Weht sanster Lüfte, um diesen Afchenhügel,

hier ruht Polphymnias Freund! Ihm gab Gott Sang und Mügelfpiel, Doch entweihte er nie die töflliche Gabe. Die Harse hing er im Tempel auf; Und seine Telyn in Thuiskons Dain!

## Grundfage der Tonkunft.

Bon ben

### muftkalifden Inftrumenten.

### Bon der Orgel.

Dieß erfte aller mufitalifden Inftrumente, biefe ftolge Erfindung bes menichtichen Geiftes ift alle malig durch viele Sahrhunderte zu berjenigen Bollefommenheit aufgestiegen, in welcher fie jest prangt. Ganz Europa beeiferte fich, ein folches Wert zu verbeifern. Bir haben ichon in der Geschichte ges bort, daß die Deutschen das Meiste zu seiner Bollfommenbeit beigetragen.

Dieses göttliche Instrument hat verschiedene Stufen. Bon vier Registern ist man bis auf vier und
fechzig und mehrere aufgestiegen, die noch dazu in
einigen großen Werken verdoppelt angebracht, und
alsbann von erstaumenswurdiger Wirfung sind.
Manche Orgeln haben nur ein Manual, manche
gwei, andere brei. Die Pfeisen, die von den Registern in Bewegung geset, durch die Windlade

Athem und Leben befommen, find theils aus Binn, theils aus Solg, manchmal auch aus Gilber verfertigt. Die Sauptregifter find : bas Principal, Quint, Detav, Quintaton, Grobgedadt und Gugober Rleingebadt, Gesquialter; Die verschiedenen Abftufungen, bas Flotenregifter ; und bann bie mannigfaltigen Rachahmungen aller Inftrumente, ber Trompete, bes Sorns, ber Bratiche, ber Beigen, ber Paufen, bes Cymbals, bes Bo= gelgefangs und endlich bes Echos und ber Menichenftimme. Das lettere Regifter thut Die größte Wirfung, wenn es ein gefühlvoller Mei= fter behandelt. Die Roppel ift basjenige Regifter, welches die gange Gewalt ber Orgel in einen Punft vereinigt. Das Debal tragt Die Bluth ber größten fingenden Gemeine. Es wird nach bem Magftab bes Suges berechnet, und die Drgelmacher find bereits von zwei Sug bis auf zwei und breis Big gestiegen. Die Pfeife bes tiefen C befommt alsbann eine Dide, bag ber größte Dann bequem barin fteben fann.

Der Ion einer guten Orgel muß dict, schneibend und alldurchringend seyn. Nichts ist schwerter, als die reine Stimmung einer Orgel. In den Accorden H dur und E dur gibt es sogenannte Hatus und be dur gibt es sogenannte Hatus die forgältig studierten, die Unvollstemmenheit ihrer Stimmungsart zu verbergen suchen. Da aber ein wahrer Orgesspielter in den hatonischen; so muß der Drzesspielter in den hatonischen; so muß der Drzesspielter in den biatonischen; so muß der Drzesspielter auß allen Ionen sorgsfätig zu verberzen suchen. St ist ein paradoper, aber doch vollzen suchen. Es ist ein paradoper, aber doch vollzen

fommen gegründerer Sas: daß man in der Orgel feinen Ton gang rein ftimmen darf, weil dadurch andere Aone leiden. Die größte Kunst besteht also darin: die diesem Infrument anklebende Uns vollfommenheit so weislich ju vertheilen, daß jes der Ton den möglichft kleinsten Untheil davon beskommt. Die beste und reinste Orgestimmung ift die durch Quinten, nach folgender Ordnung:

C dur, G dur.
E mot, H mol.
D dur, A dur.
Fis mot, Cis mot.
E dur, H dur.
Gis mot, Dis mol.
Fis dur, Cis dur.
B mot, F mot.
As dur, Es dur.
C mot, G mot.
B dur, F dur.
D mot, A mot.

Da bier die Tone nach ihrer Confanguinität, ober innern Natur angegeben find, so ift diese Stimmung gewiß die beste unter allen vorhandenen. Die Temperatur, ober die wichtige Lehre von der gleichen und ungleichen Schwebung, frast welcher ein jeder Zon zu feinem verwandten Tone in einer Bogenlinie binüber schweben soll, muß der Stimmer theils aus den mathematischen Berbältnissen, mehr aber durch das seinste und gebilbetste Ohr ersennen. Die besten Orgeln in Europa sindet man jest in Rom, Florenz, London, Antwerpen, Salzburg, Mannheim, Berlin und Krantsurt, und die berühmteste

unter allen in dem Francisfaner = Rlofter gu Sal= berftabt.

Ueber bie Dechanif ber Orgel und über ben Bau ber besten Orgeln in gang Europa baben Bertmeister und Abelung Die besten Berte

gefdrieben ").

Abelung bat über bie Ratur eines jeben Regifters, über bie Bortheile und Gebrechen unserer Drgel, und über bie bestmögliche Einrichtung berfelben ein grundliches Buch geliefert. Doch ftunbenlange Intuition an ber Seite eines Meisters unt mehr, als jahrelange Lecture über biefen Gegenstand.

#### Ibeal eines Orgelfpielers.

So wie die Orgel bas erfte Inftrument ift, so ift auch der Organist ber erfte Musster. Die Be- banblung der Orgel ift außerst ichwer, und man muß bagu mit intellectuellen und physsischen Bollschmmenheiten ausgerüster feyn. Unter jene rechne ich: Genie und Studium. — Wem nicht Geniußglut im Busen fammt, ber wird nie ein bebeutenber Organist. Und wer sich bloß auf sein Genie verläßt und die Ratur diese sichweren Instruments nicht forgfältig fludiert, ber wird ewig Raturalist bleiben: einzelne generstoden werden

<sup>\*)</sup> Der verdienstvolle Rangleibuchbruder Bagner in Ulm bat ein Bergeichnis aller befannten Orgeln vertierigt, woran er dreifig Jahre lang iammelte: bieg nügliche Bert ift aber noch nicht im Orud eridienen.

Bewunderung erregen; aber bas Bange wird boch nie eine Feuermaffe bilben.

fürs erfte muß ber Organift ben Contrapuntt aufs genaueste ftubieren; benn auf ber Orgel hat ber Contrapunft feine eigentliche heimath.

Ein mabrer Organist muß ein gegebenes Ihema jur Juge auf ber Stelle grundlich aufführen fonnen; und dergleichen Fertigfeit laßt fich ohne tiefes Studium des Contrapunfts nicht benfen. Bie
viel Geschiedlichseit gehört nicht bagu, die Ausweidungen gehörig zu lenken, die vollen harmonien
richtig zu treffen, den Grundsap umzutehren,
ben einfachen und doppelten Contrapunft anzuwenben, und alles das mit Keuer zu thun!

Die Phantafie ift faft ein gang eigenes Probuft bes Benius. Done feurige Ginbildungsfraft, obne Schopfergeift, ohne augenblidliche Ginfalle wird feiner eine tuchtige Phantafie bervorbringen. Die Dbantafie bat mit ber poetifchen Ditby= ramb ungemein viel Mebnliches: fie tritt aus bem Gebiete ber Regeln und bes Tactes; fie maffert und befruchtet, ohne jemals ju überichwemmen ; fie fabrt in Simmel, fie fturgt gur Bolle, alle Ur= ten ber Tonfunft liegen in ihrem Umfreis. Mus biefer Befdreibung erhellt icon, baf es wenige Menfchen geben fonne, Die gut phantafieren : benn furs erfte ift ber Schopfergeift außerft felten; und bann ift nicht jede Stunde eine Schaferftunde bes Benies. Lernen lagt fic bas Phantafieren gang und gar nicht; benn ob es gleich Ginige gibt, Die Phantafien auswendig lernen, fo ift boch nichts leichter, als Die einftudierte von ber felbftgeichaf= fenen ju untericeiben. - Die Phantafie ift mitbin das erfte untrugliche Rennzeichen eines treffs

lichen Organiften. -

Die Borfpiele und Zwischenspiele find viel leichter; benn man fann burch Rachahmung bierin eine ziemliche Starte erlangen, und weil sie in den Ufern des Tafts einherziehen, so ift ber Bortrag ungleich weniger Schwierigfeiten unterworfen.

Die Ratur ber Borfpiele ift fürglich diese: fie muffen bem Stoffe des Liedes aufs genaueste angemessen sein. 3. B. das Norfpiel auf das Lied: D Ewigfeit, du Donnerwort! u. s. w. muß Schrecken und Entsesen erregen; so wie das Borfpiel auf das Lied: D Zerusalem du Schone u. s. w. Schnsucht und Berlangen nach dem himmel wecken muß. Wer den Tert eines Liedes tiefthit, der wird nie die Unschieflichteit begeben, daß er auf das Lied: D Traurigseit, o herzeleid! u. s. w. frech eralubirt; und über das Lied: Run danfet alle Gott, u. s. w. eine schwarze lethargische Brübe bingießt.

Während der Communion, wo die Präludier meift lang feyn müssen, sind das Andante, Adagio, Largo, Affetuofo, Amoroso und das Cantabile sehr zu empfehlen. Rur muß man sich hüten vor prosanen Einfällen und vor leichtsfinnigen Aaften und Bewegungen, damit der Ausder gestört werde. Ausder gestört der der Allegro zu spielen, um gleichsam die Gemeinde von ihrer Anstrengung in etwas abzuspannen. Doch auch dier muß man sich aus Echsturcht für die Retligion hüten, nicht in den leichtsinigen Dreslachtel-

Fact zu verfallen, auf daß die Gemeinde nicht verlucht werbe, auß der Rirche zu tangen: hingegen geben Sechsächtel und Zwölfachtel, jedoch in äußerst mäßiger Bewegung, an. Um besten ist's, man wählt den Allabrevetaft, der Lebbaftigkeit und Zeuer mit Unfduld vereiniat.

Die 2wifdenfviele find fcmerer und wich= tiger, als mancher glaubt. Gie follen eigentlich immer bie folgende Beile bes Liebes auslegen. Ber einen profanen Bedanten jur Borbereitung eines beiligen Bebanten mablt, faet Unfraut unter ben Beiben; und wer por einen aufjauchgenden Be= banten ein trauriges, burd Semitonien binichleis denbes Zwischenspiel fest, ber weiß nicht, mas er fingt, und weiß nicht, was er fpielt. Bor ein= ichlafernden, immer wieder tommenden, affenmagig gelernten Amifchenfpielen muß man fich ebenfalls buten, weil fie Die Gemeinde langweilen. Schone Laufer burch bie Applicaturen, Terzen und Ger= tengange; einfache und wo moglich boppelte Trils ler, angenehmes Sinichleichen burch bie balben Tone, nicht allzu raiches und ichnelles Sinfturgen burch Septimen und Sertquinten = Accorde, und taufend= fache Wintelguge, wodurch ber Buborer unterbals ten wird, find bas untruglichfte Recept gu biefen Bwifdenfpielen. Bor allen geilen Auswuchfen un= ter bem Choral muß man fich um fo mehr buten, als fie wie Gift in bas berg bes Buborere ein= ichleichen. Gin Berrenbuter wohnte por einigen Sabren einem Gottesbienfte bei, wo ein febr qu= ter, aber mandmal etwas petulanter Dragnift fpielte : ber Dragnift beging bie Unporfichtigfeit, einen profanen Cas jum Zwischenspiele ju mablen. Rach geenbigtem Gottesbienste sagte ber herrenhuter zum Drganisten: Sie baben mich beute geärgert, benn ben Läufer zwifchen bem Choral börte ich vor zwanzig Jahren in einer Kombbie. — So streng biese Forberung ist, so muß man boch bierin ber Borzichrift bes Apostels Paulus solgen, welcher allen Borfleben der Gemeinde, folglich auch ben Organisten, bie Lebre gibt, ihrer schwachen Brüder zu schonen. Man sefe, was ber berühmte Capellmeis ster Reichard in Berlin bierüber Schönes und Radbrudliches gesagt bat.

Die Sauptftarfe bes mabren Draelfvielere muß im Bortrage bes Chorals befteben. Diefer Bor: trag ift breifach: Dan fpielt entweber ben Choral ber Gemeinde fimpel por, ober verandert ibn funftmäßig, ober begleitet bamit bie Gemeinbe. 3m erften Salle find Ginfalt und Schonbeit aufs außerfte ju empfehlen. Dan mabit g. B. jum Bortrag ber Delodie ein Slotenregifter; ober, wo fie vorbanden ift, die gottliche Vox humana, fpielt die Melodie gang einfach mit außerftem Ges fuble bes berrichenden Tone. Bur Begleitung aber auf bem andern Manual nehme man etwa Viola di gamba, und fpiele bas Debal nur einfach, ba= mit die fanfte Melodie nicht gertrummert werbe. Diefe febr fcwere Urt zu frielen, erforbert Diei Genie und Empfindung.

Die funstmäßige Bariation lagt fich mechanisch erlernen; man fann fie sugenartig, ober mit laufendem Baffe aussubeiten, mit doppeltem ober einfachem Pedal, wobei die treffende und schnelle Beranderung der Register große Wirfung bervorbringt. — Man muß sich bier besonders vor Beitläufigfeit und pebantischen Mobulationen huten; auch bie Melobie nie in einem Strubel von fremben Namieren erfausen. Unter bem Gesange ift es ganz und gar unschiedlich, ben Eboral zu variren. Einsacheit, Aonfulle, start beseites, durchschneibendes Pedal, ungekinnselte Modulationen, richtige und sichen harmonien sind es allein, was in dieser Lage vom Kunster gefordert wird. Nur elende Schumeister und Stimmer suchen darin eine Spre, wenn fie die Gemeinde mit allzu gefünstelten Ausenweichungen verwirren.

Die Renntniß ber Regifter ift fur einen Drganiften eben bas, was die Farbenmifdung für einen Maler ift. Die beiben Seiten ber Orgel find bes Birtuofen Pallette; und je schneller, richtiger, bem allmäligen Bachsthum ber Tone angemesener ein Organist die Register zu zieben ober zu bergen weiß; je beffer verstehter fein Inftrument.

Das Pedal hat große Schwierigfeiten, sowohl wegen seiner ungebeuern Starke, als wegen seiner verschiedenen Natur. Man darf seiten mit dem rechten Auße treten, wie mit dem sinfen; denn jesner gebort eigentlich in die Sphare des obligaten Bioloneuls; dieser aber gränzt an die Natur des Bioloneuls; dieser aber gränzt an die Natur des Bioloneuls; dieser aber gränzt an die Natur des Bioloneuls; die er Basposaune. Man muß sich eigene Pedalschube verfertigen lassen, wobei die Absatze sehr boch sen muffen, damit ich Terzen, und durch Sprünge sogar Quarten hervorbringen fann. Im übrigen ist die Theorie des Pedals mit dem Generalbasse eins.

Bu all biefen großen Borzugen bes Organiften muffen noch unentbebrliche phyfifche Bollfommenbeiten bingu fommen. Seine gauft muß ftart fepn und ausnehmend viel Schnelltraft befigen. Dazu werben ftarte Nerven erforbert, eine weitgriffige Sand, und Suge, fait mit Tangerfertigfeit begabt. Man fieht hieraus, wie schwer ein folches 3beal zu erreichen fep, und wie boch man einen Mann schäßen muffe, ber am weitesten an biefem Massiabe binaufmißt.

# Bom Flügel ober bem Claviere.

Das Clavier hat unter allen Instrumenten in unsern Tagen bas größte Blud gemacht. Im vorigen und in ber ersten Halfte bes laufenden Jahrbunderts sand man in ganzen Provinzen kaume einen Clavierspieler; jest spielt, schlägt, trommelt und dubelt alles: ber Edle und Unedle, der Stimper und Kraftmann; Frau, Mann, Bube, Madden, Ja das Clavier ist sogar einer der wichtigesten Artistel in der modischen Erziehung geworden. Diesem allgemeinen Enthusiasmus hat auch das Instrument seine jesigen großen Berbesserungen zu verdanken.

Um bie Grunbfage bes Claviers genau gu beftimmen, muffen bie Claviere felbst vorber genau von einander unterschieden merben.

I. Der glugel, ber entweder mit Rabenfieien, ober noch besser, aber freilich weit fostbarer, mit golbenen Blechlein bie Saiten judt und schwingt, bat blogen simpeln Umrig; aber so beutlich marquirt, und so scharf gezeichnet, wie bie Figur eines Knellers ober Chodowierys obne Schattirung. — Auf biefem Instrumente muß man guerft reinen Bortrag lernen, ober welches eins ift, man übt die Faust in der richtigen musstalischen Zeichnung. Man barf nur mit der hand wanken, so ist der Contur des Studs auf diesem Instrumente verzeret. Aus diesem wichtigen Grund soll sich der Anfanger guerft auf dem Flügel iben, eine gestügelte, wohl gesetzt Faust erwerden, und sich im genauesten, gemessensten Wortrage des Tonstuds zuvor befestigen, obe er zu andern Clavierarten übergebt.

Wer auf einem Frieberigischen, Silbers mannichen, ober Steinschen flugel (benn biefe find unter allen bisher befannten bei weitem bie besten) ein Stud rund vorzutragen gelernt hat, ber wird auf anbern Clavieren besto leichter fortsommen. Dur muß man nicht zu lange beim Blügel weilen; benn dieß Instrument ift mehr zum Allegro, als zum Abagio, folglich mehr zur Kunst, als zum Vortrag gefühlvoller Stude schießlich.

11. Fortepiano, diefes vortreffliche Instrument ift — heil uns! — wieder eine Ersindung der Deutschen. Silbermann subste bie Unart bes Flügels, der entweder ganz und gar das Coslorit nicht ausdrucken fonnte, oder es durch Jüge in allzu starten Contrasten ausdruckte, so tief, daß er auf ein Mittel bachte, Farben in den Klügels vor der ein Mittel bachte, Farben in den Klügel zu der durch die große Ersindung, das Forte und Piano ohne Züge, weil Jüge nur auschalten, bloß durch den Druck der Faust in der möglichsten Schnelligkeit hervorzubringen. Wenn man das Rezzotinto noch ins Fortepiano bringen könnte;

fo ware für ben großen Flügelspieler tein Bunsch mehr übrig. Man bat feitbem diefes hertliche Instrument zu einer solchen Bollsommenbeit gebracht, daß man nicht sowohl durch das Knie, womit man die Stärke und Schwäche ber Tone ohne zu grimassiren modificit, als vielmehr durch die Schnelltraft ber Finger ben gangen Zauber der Tonfunst lenken kann. Es gibt Fortepianos von 10, 12 bis 20 Jügen. Ja, ein Ebelmann in Maing dat eins verfertiget, wo die Flöte, Beige, das Fagot, die Hoboe, ja sogar die Horner und Aromspeten ins Fortepiano gezaubert wurden. Wenn das Geheimnis des Baues von diesem großen Erssinder der Welt fund gethan wird, so hat man ein Anstrument, das alle andern verschlingt.

Spath in Regensburg, Frid in Berlin, Gilsbermann in Strafburg, Strouth in London, und vor allen andern Stein in Augsburg, machen jest bie besten Fortepianos, bie man fennt.

Die Art, biefes Instrument zu behandeln, ist vom befielten Flügel sehr verschieben. Diefer erheischt blog leise Berührung; das Fortepiano aber Abstreifung. Das mustalische Colorit fann hier so ziemlich, bei weitem aber noch nicht in all seinen Ruancen ausgedruckt werden.

111. Clavicord, biefes einsame, melancholische, unaussprechtich suße Instrument, wenn es von einem Meister verfertiget ift, hat Borzüge vor dem Flügel und bem Fortepiano. Durch den Drud der Finger, durch das Schwingen und Beben ber Saiten, burch die starte oder leisere Berührung der Fauft, fonnen nicht nur die mustalischen Lofalfarben, sondern auch die Mittelstinten, das Schwele

len und Sterben ber Tone, ber binschmelzende, unter ben Fingern verathmende Triller, das Portamento ober ber Träger, mit einem Wort, alle
Buge bestimmt werben, aus welchen bas Gefühl
zusammengeset ift. Wer nicht gerne poltert, rakund fürmt; wessen berz sich oft und gern in susen Empfindungen ergießt, ber geht am Klugel und Fortepiano vorüber, und wählt ein Elavicord von Fritz, Spath, ober Stein. —
Daber gibt es sehr viele Flügel und Fortepianospieler; aber äußerst wenige Elavieristen.

Die Clavicorbe haben beutiges Tages faft ihren Gipfel erreicht: fie find von funf bis fechs Oftavn, find gebunden und ungebunden, mit und ohne Zautenguge; und faum icheint fur ben fublenden Gpieler biefem Inftrumente noch eine Bollfom-

menheit mitgetheilt werben gu fonnen.

IV. Pantalon. Ein Zwerg vom Fortepiano. Da er zu sehr blechelt, so ist das Infrument ewig unfäbig, in der musikalischen Republik Zon anzugeben. Das Trastament dieses Instruments ist: leise Berührung. Da es bloß Tangenten bat, die aus hammerchen oder Tocken bestehen, so muß es mehr geschneltet, als durchgesnetet werden. Die Bibration läßt sich bier am vollsommensten ausbeinden: allein alle Empfindungen scheitern, weit die Münneen oder Mitteltinten sehlen. Das ewige hüpsen nach Spasenart, von einem Tone zum andern ohne Musfüllung der Lücken; das Toden, Rassellund Blecheln diese Instruments macht es sier wenige Gesellschaften erträglich und propheziett ihm sein naches Ende.

V. Sarmonifa. Der Erfinder Diefer Clavier:

art war Franklin, eine von ben Saulen, worzaufsich bie neue ameritanische Größe führt. Deutsche baben bieses Inftrument vervollfommnet. Es bessteht aus gestimmten Glasischeiben, ober Gloden, alle nach ber Peripherie ber Tone gestimmt. Durch bas Reiben mit nassen Fingern wird ber Ion von feiner ersten Entstehung bis zu seiner vollen Reise in ber bochsten Delicatesse hervorgebracht. Der gefühlvolle Spieler ist für bies Instrument ganz geschaffen. Wenn jebe Note seines Vorztrags Pulsischag ift; wenn er Reiben, Schleifen, Rigen übertragen fann, bann nabere er sich bies sem Interument und fviele.

Frid, ein Deutscher, hat es zur größten Bollfommenheit gebracht. Allein im Gebiete ber Tonfunft ift es nur provin cie fl und verdient keinen
weitern Wirfungstreis. Die zerbrechlichen Gloden, die außerordentliche Schwierigfeit der Stimmung; ber hoble außerst melancholische, und zur
tiessten Schwermuth einladende Ton; die Schwere
des Fortichritts von einer Glode zur andern; die Unmöglicheit, nur ein mittelmäßiges Allegro darauf berauszubringen; der ewig beulende, klagende
Graberton — machen das Instrument zu einer schwarzen Tinte, zu einem großen Gemälde, wo in
jeder Gruppe sich die Behnuth über einen entschlassenen Freund beugt.

VI. Melodifa. Diefe große Erfindung Stein's fullt all' bie angegebenen Mangel bes Claviers aus. Es hat Mitteltinten (Schwebung), Zerflies gungen der Tone, welche burch Stabliedern an ben Taften angebracht find, mit einem Wort, gang bie Eigenschaften, baß es Sclavin vom Spieler ift, ohne jemals ben Spieler jum Sclaven ju machen, Der Finger bes Spielers berricht als Scepter. Die Tangenten sind wie Brei, ober lassen sich eine Tangenten sind wie Brei, ober lassen sie fich gerinerten wie Teig. Un der Claviatur dieses Instruments ist eine Stablfeber angebracht, die der leisesten Berührung geborcht. — Dieses Instrument würde beinabe das volltommenste senn, wenn es nicht gang und gar auf Pfeisen reducirt wäte. Der hochste Bortrag besteht allein auf dem besten Bortrag des Flotenspielers, — und dann weiter nichts. — Es ist also ein Instrument, womit man nur farben, aber nie neue Melodien schaffen kann; — berricher Tusch, ohne Rücksicht auf gute Zeichnung ).

Die übrigen Abartungen von den Clavicorden und Clavieren, 3. B. das nafelnde Schnartwert, die Portative laviere, die Possitive, verzbienen aus dem Grunde teine Bemerfung, weil sie wahre Kenner nie geschäft haben. Db aber noch eine neue Clavierart möglich sey? das ist ein grage, die ein musstalischer Baco ausschen mus. Möglich ist sie. Die Bedurfnisse des spielenden

Benies muffen bieß entscheiben.

<sup>\*)</sup> Der Erfinber bat felbft eine gebrudte Beichreibung bavon betannt gemacht.

# Bon ber Applicatur oder dem Fingersate.

Bei ber richtigen Behanblung biese erften Inftruments fommt es vorzuglich auf die Applicatur ober den Fingersch an. Dieser fann für bas Genie eigentlich gar nicht bestimmt werden, denn die fest fann Sabe erfinden, die einen neuen Daumenssat erfordern. Allein für die schon ersundenen, durch alle Tonarten gehenden Läufer, läßt sich eine Raufliegung oder Applicatur benfen, die unerreichsat ift.

Wir wollen fie burch alle 24 Tone beifegen 1) ift ber Daumen, 2) ber Beigefinger, 3) ber Mittelfinger, 4) ber Mingfinger, 5) ber fleine ober

Dhrenfinger.

Diese vorgesette Applicaturen find, wie man siebt, von ber Ratur abgeschöpft, allein noch lange nicht binreichend fur alle Bedurfnisse ber Kunft. Der Künftler ift ein Gott; schafft er neue Tiraden, so muß er auch neue Applicaturen schaffen. Daber sollten alle große Tonseper ben Fingersah, wie 3. B. Ba ch, Bogler und andere, burch Zeichen bemerfen. Die verschiedenen Winfelzuge ber Tonse

kunft, so wie fie von großen Coloristen beobachtet wurden, muffen auch vom Clavieristen in Ucht genommen werden. hier find einige der ewigen Grundgesete, welche ben Clavierspieler leiten — und ewig leiten mussen.

1) Bogling bes Claviers! lies richtig! - fannft

du dieß, fo fannft bu alles.

Die Aunft zu lefen ift aber fo groß, hat fo unenbliche Mobificationen, baß es außerft ichwer ift, über felbige zu stammeln. Doch ich will einige Burfe magen, und bem afthetisch en Bortrage bes Claviers eine Sprache leiben.

- 2) Erft übe man sich im grammatischen Bortrage und treffe die musifalischen Pulse aufs geranueste. Man umschreibe das Gerippe des Etuds, bestimme alle Granglinien der Melodif aufs richtigte, und spreche mit philosophischer Kälte nach, was der Tonseper vorsprach. Dann übe man sich im Vortrage selber. Ift er tomisch, so schneidet man ab, und ledt mit den Fingern gleichsam die Tasten.
- 3) Die Fauft muß immer brilliant fepn; bie Finger balbrund und sanft gebogen. Sobald fie ich ftrefen, so find alle Rerven fraff, und fein ichneller Bortrag läßt sich benfen. It aber ber Bortrag tragifch, so wird nichts abgefchefen, sons bern alles abgescheift. Die Tone zerfließen unter ben Fingern: sie beben, zittern, leben, sterben.
- 4) Coloraturen im Abagio find Unfinn, fo febr die Dobe biefen Unfinn authorifirt. Man glaubt ruhende Taften durch Schnörtel befeelen zu wollen; aber Schnörtel befeelen nie, fie tobten die Bebung der Träger; ber Mordent, der halbe und

ganze Triller, die Fermen und die Cabenz muffen mit ausnehmender Grazie vorgetragen werden. Um die Faust brilliant zu erhalten, muß der Daumen immer fein Zauberspiel spielen. Dieser wichtige Finger seht in Thalern oder in niedern Taften an, und läßt die andern Finger auf Hügeln tangen. In dieser Bemerkung liegt der ganze Zauber der Applicatur.

- 5) Um aus allen Tonen fpielen gu fonnen, muß man fich frubgeitig im Sinauffeben und Sinunter= fenen üben. Bum Beifviel : eine welfche Urie gebt aus D dur; wie fcnell ift fie in A dur ju ver= pflangen, wenn wir uns ben Baffdluffel benten! Daber ift die Bichtigfeit ber Schluffel fo groß, bag ber mabre Clavierift nie feblen fann, wenn er fie immer gegenwartig bat. 3ft g. B. C ber Grundton, und Die Gemeinde zieht um einen balben Zon, fo dente ich mir gar leicht die Begifferung Cis; fällt aber die Gemeinde, fo bente ich mir lauter B in der mufitglifden Charafteriftif. Dit einem Bort: jebe Erbobung ober Bertiefung lagt fic burd Schluffel bestimmen. Darum bat Bogler gang Unrecht, wenn er burch fein Spftem fo viele Schluffel aus ber Dufif ausrottet, und bamit allen Clavier = und Orgelfpielern ben Bau= berftab ber Umwandlung - ober bes lebertritts in andere Tone aus ben Sanden windet.
- 6) Der Bortrag auf bem Claviere überhaupt theilt fich ein in Solo ober in Begleitung.

### Bom Colofpielen.

Dieg fann eigentlich nur ber mabre Birtuos, ober bas mufitalifde Genie leiften. Alle Golis, bie nicht von Gingeweihten in ben Gebeimniffen ber Runft gefvielt werden, find Bechfelbalge ber Tonfunft, und baben ben Claviervortrag in ubles Gerücht gebracht. Der Colofpieler muß entweder feine eignen ober frembe Phantafien portragen. In beiden Rallen muß Genie fein Gigenthum fepn. Bill ich eine Conate von Bach vortragen, fo muß ich mich fo gang in ben Beift Diefes großen Mannes verfenten, bag meine Scheit megidwinbet und Bachifches Idiom wird. Alle mechani= ichen Fertigfeiten: Dbr, geflügelte Sauft, Finger= fas, Saftfeftigfeit, Berftandniß des Inftruments, Lefetunft und bergleichen weggerechnet; fo mage fich nur fein Solofpieler auf ben Schauplas, wenn er nicht Schopferfraft befitt; wenn er nicht bie Roten in eben fo viel Reuerfloden ju verwandeln weiß; wenn er nicht bie begleitenden Stimmen um ibn, wie bie Buborer perfteinern fann, und ad, wenn er unfabig ift, bem Beifte gu ges bieten, in allen gebn gingern gu brennen.

Rach bem Solofpielen fommt die schwere Rung ber Begleitung. Biele glauben hierin schon ausstudiert zu haben, und sie find noch in ben Elementen bieser Runft. Bum richtigen Begleiter gehort erstlich: volltommene Kenntniß bes Generalbaffes. Es ift freilich sicherer, wenn man die Stude beziffert; allein auch ohne Bezisferung nuß ber Accompagnist fabig sepn, ein Stud mit Kraft und Rachvrud zu bealeiten. Was ben Ge-

neralbaß betrifft, fo gebort er gur mathematifchen, und nicht gur afthetifden Dufit. Der große Bach bat bieruber eine fo vortreffliche Unleitung gege= ben, bag faum mehr ein Bufat moglich ift. Bog= ler erfand ein neues Spftem der Begleitung, es fcheint mir aber, ben Damen ju gefallen, allgu furg und gefchmeibig gerathen gu febn. Rur ber tieffinnige Dufiter, nicht die bloß gum Beitvertreib fpielende Dame, ift fabig, jedes Stud fo gu be= gleiten, wie es feine Ratur erbeifcht. Dan muß Die Lebre von ber gleichzeitigen und fortichreitenden Sarmonif; Die außerft fcmere Lebre ber Musmei= dungen, bes porbereiteten und unporbereiteten Ile= bergangs von einem Jon in ben anbern; Die Schon= beit bes Gefangs, und fonberlich bie Discretion mit bem Ganger ober ber Sangerin, immer gleis den Schritt zu balten, - lange ftubiert, lange geubt baben, fonft wird man obne alle Empfin= bung baden und poltern, aber nie begleiten; ba= ber ift ber Accompagnift in allen europaifchen Dr= cheftern von fo großer Bichtigfeit, bag er ben Rang unmittelbar nach bem Cavellmeifter bat. 3a bie meiften Capellmeifter übernehmen bieg bochft wichtige Umt felber.

# Bioline ober Beige.

Dieß Inftrument ist eine ber größten Erfinduns gen in ber Tonfunst — um so vortrefflicher, je einfacher es ift. Seine Geschichte verliert sich ins graueste Alterthum; boch wollt' ich nicht wie Burnei bedaupten, daß schon die Juden und Griechen Biolinen gehabt batten; benn basienige In-

ftrument, welches Luther Beige überfest, ift (wie Dfeifer in feiner Abhandlung uber Die bes braifche Doefie richtig erwies) feine Bioline, fon= bern eine Leier gemefen. Die ulor, Splin ber Griechen, war ebenfalls feine Beige, fonbern wie man aus Abzeichnungen auf Gemmen und Dun: gen fiebt, unftreitig ein Septachord oder Lura aes mefen. Uber außer 3weifel ifts, bag bie Bioline aus ber Leier entfprang, und bochft mabriceinlich eine Erfindung der Spanier ift. Die Befdichte fcbreiber Diefer Nation wenigstens thun unfrer beutigen Beige am erften Ermabnung, und befinis ren dies Inftrument fo: »Wir find barauf gefoms men, eine Lyra, Guitarre, ober wie man fie jest nennt, eine Bioline mit Schafsbarmen gu be= gieben, und mit einem mit Sarg beftrichenen Roff= fdmang Baubertone bervor ju loden.«

Diefes Zeugnif führt Muratori an. Db aber auch die Svanier Erfinder von der Stimmung ber Beige find, baran zweiste ich aus trifftigsten Brunden. Die Spanier stimmen noch jest die Bioline häufig, wie wir die Biol b'Amour ober

Bitter ftimmen , 3. B.

2) Fis.

3) D.

4) A.

Unfere heutige meisterhafte Stimmung ber Bioline nach Quinten ift unstreitig eine Erfindung ber Belichen, und wie Muratori und Mertini bebauvten, die Erfindung eines Monchs im Romanesischen. Schabe, daß der Rame dieses großen Erfinders in unverdienter Bergessenheit schlummert! Diefe Stimmung ift fo vortrefflich, und zugleich fo pollfommen, bag feine pollfommnere mehr mog= lich ift. Daburch bat man es babin gebracht, baß man alle Stude, fie mogen vom weiteften Umfang fenn, mit Leichtigfeit und Schonbeit berausbrin= gen tann. Und ba bie Mitteltinten, ja bie feins ften Rugncen berfelben, in biefem Begirt liegen, und burd unmerfliches Gleiten auf bem Griffbrete berausgebracht merben fonnen; fo bat baburch bie Bioline merfliche Borguge por bem Clavicorb ers balten. Die Theorie ber Bioline bat, wie mir bereits ermabnt baben, Dogart am beften be= ftimmt; nur ift fein Bogenftrich zu Tartinifd, und aum Drefto nicht ichidlich genug.

Treffliche Applicatur, eine außerft gelentige Sand, leichte, fur jeden Bortrag angemeffene Bogenlenfung, ein reiner Strich, ausbrudvolles Sarpeggio, mit einem Bort - Feuer und richtiger Gefchmad, muffen bei einem mahren Bioliniften angutreffen fenn. Gin großer Beiger ift ein großer Dann: er fann Sturme von Leibenschaften erregen und beilegen. Der fomifche wie ber tragifche Stol liegt in feinem Gebiete. Done langes Studium, und fonderlich obne Beniusglut, mirb es alfo nie einen großen Beiger geben. Gin Biolinift barf gwar bie Composition nicht fo ftreng ftubte= ren wie ber Clavierift; allein er wird boch nie groß in feiner Runft werben, ohne bas Studium bes reinen Sages. Der Beiger, ber feine Conserte und Sonaten felbft fegen fann, wird bieß auch weit beffer thun, als ein anderer, ber bie Runft bes reinen Sates nicht perftebt. Much ber Biolinift bestätigt bie große Babrbeit, bag bloge

Ausübung ohne genaues Studium ber Grundfage, nie einen großen Mann bilbe.

Die beiten Biolinen in ber Belt find: bie Stein'ichen, bie Eremonefer (bas neue Eremona muß bei ber Bioline forgfaltig von bem alten unterschieben werben); bie Wiener Geigen, bie Prager, Parifer, Rurberger und Munchner.

Die Geige, Diefes vortreffliche Instrument, bat fich in viele Zweige verbreitet.

# Die Bratiche ober Biole.

Eine Altgeige, die der Mufit große Dienste leiftet. In neuern Zeiten ift sie mit großer Wirfung auch zum Solospielen angewandt worden. Doch hat dieß Instrument etwas so Trauriges, etwas so zur sanften Klage Gestimmtes, daß man es nicht in die Länge allein anbören fann. Man seit beutiges Tages in den meisten Opern und Kirchenstüden auch zwei Bratichen; allein der Componist bedarf großer Behutsamfeit, wenn er nicht dadurch in Uebellauter, in Durchfreuzung mit ansdern Instrumenten, und in Berlegungen der harmonie versallen will.

Der Umrig ber Biole ift ber Ratur bes Inftruments nach außerst scharf, fast wie Glaston. Zeber neue Taft muß fo ferm eingeschnitten werben, baß er wie ein Scheermesser bie gange Symphonie burchschneibet. Es ift mithin sehr gefehlt, wenn man bloß mechanische ober mittelmäßige Röpfe an die Bratiche sest. Die Stimmung ber Bratiche ift:

1) A. 2) D. 3) G. 4) C.

Die übrigen Grundfate bat bie Bratiche mit ber Bioline gemein.

### Das Bioloncell.

3ft eigentlich eine Tenorgeige, boch wird fie als Baginftrument auch jur Begleitung gebraucht. Diefes Inftrument nimmt fich viel beffer gum Golo: geigen aus, als bie Bratiche, weil es einen ge= wiffen Berricberton bat, ber bem Golo mehr an= gemeffen ift. Der Jon beffelben in ber Sobe ift außerft fcarfichneibenb, und unter ber Sauft eines Meifters reigend und lieblich. Dan fann barauf Die Stimme bes beften Tenoriften bis gur Taufoung nachabmen. Es ift aber febr fcmer gu fpielen, weil bie phpfifche Rraft, welche gur Die: cantvioline erforbert wird, bei biefem Inftrumente noch einmal fo fart fenn muß. Es ftrengt ben Urm außerorbentlich an; Die Applicatur burchfagt gleichfam ben Daumen ber linten Fauft, und ber rechte Urm muß fich wie ber Rlugel eines Ublers verbreiten und bewegen. Bum Bioloncell wird ein langer, etwas ftraffer Bogen erforbert. 3m Golo ift ber Strich meiftens furg, in ber Begleitung aber, fonderlich im Recitatio, lang und barpetfchis renb. Die Applicatur ift febr von ber ber Discants violine und Bratiche verfchieben, indem ber Stric unterm Rinne und zwifden ben Rnicen eine merts liche Berfchiedenbeit verantagt. In ben bobern Paffagen bilbet ber Daumen gleichfam einen neuer. Steg, über welchen ber Ion gu ben Regionen bes Alte, oft felbit bes Discants, emporflettert. Der

begleitende Bioloncellift muß ben Generalbaß grundlich versteben, damit er vollgriffig spielen fann; und bieser Umfandmacht bas Bioloncell weit schwerer, als die Bratiche.

#### Der Biolon.

Die eigentliche Baßgeige von gewaltigem, burchaiten, nun aber braucht er zur Begleitung nicht mehr als brei, bie um so mehr hinreichend sind, als der Biolon sich nie mit boben Tonen verträgt. Der Bogen ist hier äußerst turz und ftraff, wodurch der Ton an Dicke und Schnelltraft gewinnt. Ein Biolon von der größten Urt ist so schwerz zu spiezlen, daß eine Riesenfaust dazu gehört; und seldst biese Riesenfaust muß mit hirfdleder gewassnessen, Die Zwecke werden mit großen Stimmschlifeln in Bewegung gesett. Der Strich dieses Instruments ist meisten Abeils abgeschnellt, denn das Schleisen bringt nicht immer eine gute Wirfung darauf bervor.

Ber biefen Geigenriefen mit Nachbrud in einem Orchefter fpielen will, muß bei vieler Theorie und Uebung ein ungemein gutes Geficht haben; ein Miops taugt gang und gar nicht bafur.

In neuern Zeiten haben fogar, wie wir oben in der Geschichte der Tonfumt ermanten, einige Birtuofen Solos auf diesem Giganten gespielt. Es versteht sich, daß es in diesem Falle mit vier oder funf Saiten bezogen seyn muß. Mein der Effett war nicht groß: man bewunderte zwar ben Einsall, aber empfand nichts dabei. Dieses Instrument ist dazu geschaffen, Piedestal zu bleiben,

und nie Bilbfaule zu werben. Man baut bas Saus nicht von oben hinunter, fondern von unten hinauf.

### Biola bi gamba.

Eine mittlere Geige, die man zwischen ben Anieen spielt. Sie hat 6 Saiten, und ist von ausnehmender Anmuth. Die Rachtstude lassen sich berralich darauf vortragen; überhaupt alles, was Anmuth und Järtlichfeit athmet. Dieses Instrument erforbert viel Gesubl, und nur Wenige fonnen es so pielen, wie es seiner Natur nach behandelt werden muß. Es leidet feine flarte Begleitung, benn es begleitet sich meist felber. Eine Discantvollen, zwei Horner und ein Fagott sind bier die beste Begleitung.

### Biol b'amour.

Shemals auch ber Pfalter genannt, wird unter bem Kinn gespielet, und fast wie eine Zitter gefimmt. Man bat sie ehemals mit messingener Saiten bezogen; seit vielen Jahren aber bezieht man sie wieder mit Darm. Das Instrument ift dußerst unvollsommen, weil die Stimmung so unvollsommen ift. Inzwischen lassen sich zärtliche und verliebte Stüde, sonderlich die sogenannter. Ständchen vor den genstern unfrer Dulcineen, gut damit ausdrucken. Dies Instrument ift so ausenehmend leicht, daß ein mäßiger Ropf es in vierzgehn Tagen lernen fann.

#### Bariton.

Ein vortreffliches Inftrument, vollfommen burch fich und vollfommen mit ber Begleitung. Es fcmebt

gleichsam zwischen Tenor und Bag, flettert aber oft in die Regionen des Distants hinauf. Es ift vorne mit Darm-, hinten mit messingenen Saiten bezogen. Borne wird es mit dem Bogen gestrichen, und hinten mit bem Daumen geschnellt. Die Behandlung ist sehr schwer, weil Streichen, Schnels len und Greisen gleichsam drei contrare Bewegungen bilben. Lied I dat dieß Instrument nicht nur ersunden, sondern auch die zur höchsten Bolls fommenheit gespielt.

#### Die Leier

ober die Lyra, Chelin und Telyn ber Alten, beftand aus fieben bis acht und mehreren Saiten. Sie ist noch bei ben nordamerikanischen Bolfern üblich, auch ist es bas Leibinstrument bes hottenstoten. Dieser nimmt einen Gansefiel ober eine Fischgräte, und fahrt über seine Leier, die im Accord gestimmt ist, ohne durch Griffe die bazwischen liegenden Tone berauszubringen.

Da bie Leier unftreitig bas altefte Inftrument ber Welt ift, so tann man fie auch als bie Mutter aller besaiteten Instrumente betrachten. Bon ibr ftammt auch unter aubern bie

# Sarfe

ber, die sich gleichsalls im grauesten Alterthume verliert. Sie wurde von ben Juden ersunden, von ben Perfern, Mebern und Briechen nachgesahmt, und fam so in den Strudeln der Zeit bis auf uns. Die Juden brauchten sie ansangs bloß zum Gottesbienste. Ihre Tempelharfen wasen sehr groß und hatten einen so schaffen Ton,

bag zwanzig bis breifig Sarfenfpieler bie zablreichfte Gemeinde burchichlugen. Ihrer erften Bestimmung nach war fie gang bem Lobe und Dreife Schovabs gebeiligt, wie man aus ben Dfalmen fiebt, welche gang eigen fur bie Sarfe gefest find. Die Juden batten auch Sausbarfen und Reifebarfen, Die aber meiften Theile gu religiofen Gefangen gebraucht wurden. Die Reifebarfen maren fo leicht und gierlich gemacht, daß man fie allenthalben mit fich führen fonnte. Daber flagt ber Ganger fo rub= rend an den Baffern ju Babel: »Da fagen mir und weinten ; unfere Sarfen bingen an ben Bei= ben. Es ift nicht mehr befannt, wie bie Stim= mung ber jubifden Sarfe war. Gie muß aber febr volltommen gemefen fepn, wenn man bie er= faunlichen Birfungen bedenft, welche z. B. Da= vide Sarfenfpiel jugefdrieben werben. Beutiges Tages wird bie Barfe gwar burch gang Europa gefpielt; nie aber in Rirchen, und nur bochft fel= ten in Privatconcerten gebraucht. Die Drael und ber Rlugel baben fie aus biefen Berfammlungen verbrangt. Wer alfo gur Sarfe fpielen will, thut es fur fich, ober lagt fich mit einer Bioline be= gleiten. Man bat in unfern Tagen febr fcone Dedalbarfen erfunden, wodurch man bie Ge= mitonien in ber größten Gefdwindigfeit bervor= bringen fann.

Die Natur der harfe hat viel Feierliches, Anbachtiges, Geisterhebendes; nur muß man babin feben, das beständige Pizzicato so unmerklich zu machen, baß es nie in Kabengefrall ausartet, sondern vielmehr unter ben gingern ben sogenannten Angriff bekommt. In Rurnberg ift eine herrliche Unterweifung fur bie Sarfe berausgetommen, nach welcher man biefes Inftrument faft gang allein erlernen fann.

#### Die Laute

icheint gang eine Erfindung ber Spanier gu fenn. Wenigstens ift es gewiß, bag bie alten beutichen Ritter in den Rriegen mit den Mobren Die Laute querft zu uns gebracht baben. Durch Sabrbunberte mar fie ein Lieblingeinftrument ber Großen. ber Raifer, Ronige, gurften und herren. Much bie erften Damen fuchten eine Gbre barin. ben altbeutschen Ritterromanen, mo bas Coftum fo berglich und treu beobachtet ift, findet man bau= fige Spuren von diefem Enthufiasmus fur die Laute. Alle Gefange ber greube und ber Liebe murben bamit bealeitet. Bie aber auch biefes Inftrument, nach bem gewöhnlichen Lauf ber Dinge, ju ben Pfarreretochtern, Rabermadden und Schulmeiftern berabfant, fo legte fich biefe Erftafe fur Die Laute bei ben Großen. Die Ratur Diefes Inftruments ift: fcmermuthige Liebe; ftille Seufzer in fcmei= genber Racht ausgebaucht; Musbruch bes flagen= ben Berggefühle bis ju Thranen. Es ift mithin gang fur gefühlvolle Seelen gemacht. Die Laute ift febr fcmer zu fpielen , fowohl megen ber be= fondern Stimmung, als wegen ben fritifden Upplicaturen. Die Deutschen baben es in ben Grund: faten, fo wie in ber Musubung Diefes Inftruments am weiteften gebracht.

Beige, ber Bater bes berühmten Dichters, war einer ber erften Lauteniften in Europa. Er gab auch eine Anweisung fur bie Laute heraus,

bie vollfommen binreichend ift, fie von Grund ans gu ftubieren. Seutiges Tages find bie guten Lau= tenfpieler außerft felten. Dan finbet fie nur noch in Reichsftabten, in Rloftern, fonderlich bei ben Monnen, und an fleinen Sofen. Der glugel und Die Beige baben Diefes berrliche Inftrument fo be= eintrachtigt. Dan bat ben Lautenzug im Korte= viano angebracht, und glaubt baber fie felbft nicht mebr nothig zu baben. Allein ber Lautenzug auf dem Rlugel bat bei weitem noch nicht die Deli= eateffe ber Laute felbft. Die Tonfunft murbe alfo eine febr rubrende Gigenheit verlieren, wenn Die Laute gang und gar perbranat merben follte.

Die Manboline und Bither, ober Guitarre ift feit Sabrbunberten bas Lieblingeinftrument ber Spanier. Es gibt wenig Menfchen unter ihnen, Die nicht ichlecht ober gut barauf fvielen fonnten. Sie bringen damit ibre Standden por ben Ren= ftern ihrer Beliebten; ja auch auf Spagiergangen nimmt ber Svanier feine vertrauliche Ritber mit. Bbre Improvifatoren ober Stegreifpoeten beglei: ten alle ibre Ginfalle mit biefem Inftrumente, bas fie mit Ringern ober Rifcbein fpielen. Db nun aleich die Spanier Diefes Inftrument erfunden ba= ben, fo verbefferten es boch bie Deutschen unter bem Ramen Mandoline.

Die Stimmung ift: 1) C.

- 2) A.
- 3) F. 4) C.
- 5) B.

6) A. 7) G.

8) F.

Die lettern Saiten find mit Silber überfpon= nen. Durch biefe wichtige Berbefferung baben es bie Deutschen babin gebracht, bag man nun auch obligate und ziemlich fcmere Stude barauf fpielen fann. Dan bat auch Bithern gemacht, wo Die erfte Saite eine Darmfeite ift; woburch ber Bortrag ber bobern Daffagen ungemein erleichtert Die auffallende Unvolltemmenbeit bes In= mirb. ftruments, ba es nur in vier, bochftens funf Tb= nen gefpielt werben fann, bat bie Babl feiner Lieb= baber febr vermindert. Raum findet man noch ba und bort einen reifenden Mufiter, befonders Dra= ger Stubenten, ober auch Sonberlinge in Reichte ftabten, bie bieß veraltete Juftrument bervorfuchen, und es oft bis gur Deifterschaft treiben. Es ift aber auch fo leicht, baß jeder Menich von mittels magigen Rabigfeiten Avtobibactos barauf werben fann. Ber fich anderer wichtigern Gefchafte balber mit ber Dufif nicht lange abgeben fann, und boch manchmal gerne einen Choral, ober ein Bolf8= lied begleiten mochte, bem empfehlen wir dieß In= frument por allen anbern.

# Bon blafenden Inftrumenten.

Auf bie Instrumente, bie ber allgewaltige Strich ober Griff bes Menichen lentt, folgen biejenigen, bie fein Sauch befeelt. Und biefe icheinen mir als ter gu fenn, als bie erstern, weil ber Menfch überhaupt leichter auf bas Pfeifen fommt, als auf bas Streichen.

Man weiß aus ber Geschichte, baß es die Alten im Pfeisen mit gespisten Lippen und halber Junge auf einem ober zwei Fingern, ober auch auf einem Rußblatt febr weit gebracht, und baß dieß Anlaß zur Erfindung aller blasenden Instrumente gegeben bat.

Das erfte Inftrument ber Urt mar, nach bem Reugnif aller Nationen, bas Rubborn; und biefer fimple Ginfall irgend eines Biebbirten in ber Belt bat alle jene blafenden Inftrumente bervor= gebracht, womit wir noch beutiges Tages bezaubert werben. Durch gang natürliche Bufammen= fegungen tam man auf die Spring, ober bie fiebenrobrige, mit Bachs verflebte Pfeife, wovon Die alten Poeten, fonberlich Die Edlogen = und 3bul= lendichter, überall mit Begeifterung fprechen. Un= fere Schafer auf ber Ulp und bem Malbuche baben biefe eigentliche Sirtenflote, Die fich burch ibr Alter fo ehrwurdig macht, noch beute. Schallmei, Die Dartpfeife, bas glagiolettchen, find gang und gar feine Urpfeifen, weil viele Rennt= niffe bagu erfordert werden, die Locher fo gu bob= ren, daß fie bestimmte Tone bervorbringen fon= nen. Singegen ift bie Robryfeife, auf ber noch jest bie ichmabifden Schafer blafen, welche feit= warts mit ben Lippen angehaucht und unten mit bem Beigefinger ber rechten Sand ventilirt wird, gewiß ein Inftrument, mas alter ale felbft ber Spring ift. Dan findet in ben graueften Schrif: ten Spuren bapon.

#### Die Erompete.

Dieß gang und gar friegerifche Inftrument icheint bei allen alten Bolfern fcon ba gemefen gu fepn, nur in etwas verschiedener Form. Die Juden bat= ten frumme und gerade Trompeten, wovon eine fo icharf tonend gemefen fenn foll, bag ein eingi= ger Erompeter bamit ein Seer von 20000 Mann jum Streit aufforbern fonnte. Die Derfer und Deber batten blog frumme Trompeten; Die Grieden aber gerade, unter bem Ramen Galpinr. Die Romer lernten die Trompete von den Rarthagern fennen, und fubrten fie fodann auf immer bei ib= ren Seeren ein. Die Deutschen, welche bas Dtes tall etwas fvater bearbeiten lernten, behalfen fich mit aus Baumrinde geflochtenen und aus Stein mubiam gebilbeten Trompeten, wovon man noch viele in ben Runftfammern aufweist: und bamit brachten fie jenen gewaltigen Schall bervor, ber unfern Batern fo oft bas Berg bob und ihren Reinden fo ichredlich mar.

Der Charafter ber Trompete ist, wie jedermann weiß, wegen ihres schmetternden, berzerschütterinden Tons, ganz beroisch; schlachteinladend und aufjauchzend. Ihr Umfang gest vom tiesen Tenor G bis in das äußerste Discant H; die Mitteltone scheinen ihr nicht zu passen, ob man gleich durch die Rummung der Trompete, wodurch der Kunster in den Becher greisen fann, diese Mittelsone berauszulocken such . Wenn dieß Instrument nicht in seiner Natur bleibt, wenn man es durch Birtuosentlunke auß seinen Ufern zwingt, so hört auch sein hauptcharafter aus. Die Trompete sann

mithin vom Componiften nur bei großen, feftliden und majeftatifden Untaffen gebraucht werben, Doch haben große Kunftler gezeigt, daß man die fortinirte Trompete auch jum Ausbruck des tiefften Schmerzes und bes Winfelns gebrauchen fonne.

Der Unfas fur Die Trompete ift außerft fcmer, und icheint beinabe ftablerne Lungenflugel gu er= forbern. Die Bunge mit all ihren Bibrationen einfach, zweifach, breifach, vierfach muß vorzuglich in bas Inftrument wirfen. Dan bat in neuern Beiten Die Erompete nicht nur gu beroifchen und festlichen Aufzugen gebraucht, fondern fie fogar auch jum Golo angewandt. Wir befiben jest Trompetenconcerte, welche bie Borwelt fur Baubereien balten murbe. Ein Dresbner Trompeter tam fogar auf ben Ginfall, Trompeten mit Rlap= pen ju erfinden; aber ber Trompetenton verfcmand fast ganglich, und man borte nur bier und ba noch Bwitterlante, von Erompeten= und Soboetonen ge= zeugt. Dit Recht bat man alfo biefe Erfindung verworfen; benn Bechfelbalge fommen nirgenbe meniger fort, als in ber Dufif.

Die Aufzüge mit Trompeten kann man zweis, breis, viers und mehrstimmig machen, und wunderbar ift's, daß der zweite hier immer mehr figurirt, als der erste: vielleicht ist in Prim der Ton zugespist, im zweiten aber ist Weite und Umsang für Ton und Bunge. Die musstalische Welt dat noch wenig gedruckte Vorschriften für die Trompete, vielleicht weil nur der Trompeter für sein Instrument seben kann. In neuern Zeiten hat man dieß wichtige Instrument auch sogar den Herolden des Kriegs und Friedens an den Mund aesett. Ein Trome

veter ift heut zu Tage beinabe ein beiliger Mann, ber vor ben Abren ber größten Beitung, so wie vor ben Schluben ber fürchterlichften Batterien verschont wird. Auch in ben Rirchen braucht man jest die Trompete und zwar nach allgemeiner Erfahrung, mit ber größten Wirfung. Doch ift fie nur an Restagen gang anwendbar.

### Das horn.

Dieß himmlische Instrument, welches wir Deutsche gewöhnlich bas Walbborn zu nennen pflegen, bat außenchmende Mctamorphosen ertitten, bis es auf ben heutigen Juß kam. Erst war es in ungeheure Länge ausgedehnt, wie man es noch jest in Rußland beibehalten hat. Die Unbequemlichkeit aber, ein solches Instrument zu tragen, bat die Mensichen auf ben Gedanken gebracht, selbiges immer mehr zu frummen, und ihm endlich die heutige Schneckensorm zu geben.

Das horn bat große Eigenschaften: bas eigeneliche Große ober Pathos brudt es zwar nie aus; aber sanfte, suße, ben Rachball wedenbe, zürlichtiggende und die Lüden der Saiteninstrumente ganz ausfüllende Ione liegen im Umfange des Horns. Die Deutschen baben auch dieses Instrument zur böchsten Bollfommenbeit gebracht; sie baben ihm Klappen gegeben; haben die Mitteltone durch den Briff in Becher erfunden; sa, sie machten sogen Machiennehbrner, wo man bloß durch Einsätze in allen Ionen der Musit auf der Stelle begleiten kann. Auch dat es nie unter einem Bolle flarere Waldhornisten gegeben, als unter den Deutschen. Unser eble Nation brauchte bies

Instrument sehr frube jur Jagb; baber es auch ben Mamen Walborn befam. Schon zu ben bien nifden Zeiten fommt in ben Schriften ber Rame Jagbborn so oft vor, bag man nicht zweifeln barf, die Deutschen baben bas horn schon vor Carl bes Großen Zeiten gefannt. Man findet sogar in ben sächssichen Annalen Abbildungen von ben Walbörnern ber Altebutschen, die mit unsern beutigen ganz übereinstommen. Ja, die alten Deutschen verfertigten Walbbörner aus Stein, und zwar mit solder Kunst und soden verfertigten Walbbörner aus Stein, und zwar mit solder Kunst und soden Werfandnis bes Tons, daß es schwer balten wurde, selbige noch beut zu Tage nachzugbmen.

Der Umfang des Waldborns ist viel weiter, als der Umfang der Arompete. Weil es nicht so schwerter und rast, so fallen die Mitteltiene B, A, F, D, nebst den untern Absussungen, nicht so grell aus, wie dei der Arompete: daber sind biese Adue, die eigentlich gar nicht im Umfange des Waldborns liegen, so unaussprechtlich sist und eindringend für das Hers des sibhlbaren Horers. Das Waldborn ist eigentlich nicht sogar schwer zu blasen, und es gehort weit weniger Lungenfrast dazu, als zur Arompete. Allein mich dunkt, der wahre Waldbornist muß weit mehr Genie bestien, als der Arompete.

Der Ton biefes Instruments, fein Umfang und bie Lieblichfeit, wodunch befonders bas Waldborn alle Lucken ber Mufit ausfullt, haben es mit Recht durch gang Europa empfohlen. Das Waldborn, menschlich gedacht, ift ein guter ehrliches Mann, der sich eben nicht als Genie, sondern als empfinkhame Seele, saft allen Gesellschaften empfinkhame Seele, saft allen Gesellschaften em-

pfieblt. Bas bas Bewundernsmurdigfte ift, fo bringt eben bief Inftrument, porquemeife por als len andern, Die grofte Birfung auf Die Thierwelt berpor. Gin Bald voll Thiere ftust und borcht. wenn bas volltonende born angeblafen wirb. Die Biriche legen fich an ben Quell und laufchen; Die Rrofche felber ichluvfen an die Luft; und die Schwein= mutter legt fich babei in fugen Schlaf, und lagt fich von ihren Rerfeln unter Dreigchtele-Saft Die Bigen ausfaugen. Die Jagbmelobien, bie burch gang Europa erfunden morden, baben baber bie unaussprechliche Wirfung, baß fie nicht nur jebem Menfchengefühle gur Jagdzeit, fondern fogar auch ben Thiernaturen in allen Scenen ber Saad ans gemeffen find. Bie groß ift Die Geele bes Dens ichen! Gin Sornftog befehligt die Sunde, daß fie in ben ichaurigen gorft fturgen; bem Babn bes Ebers, bem bobrenden Geweib des Siriches und ber Lift bes Ruchfes tropen. Aber eben bieg alls gebietende Sorn, in fanftern Tonen bom Balb: bugel berabichallend, macht auch, baf fic ber Sirich am Moosquell lagert, und mit boch aufgerichtetem Geweib Die Tone gleichfam zu verschlingen fcheint.

Das horn ift also ein Inftrument von erfter Bedeutung, weil ibm Menschen und Thiere borden. Der Grund davon ift seine Bollidnigfeit und Mittelschwebung, wodurch es fich ben meiften Belchopfen annabert. Rur was heult, fann bas Jorn nicht ertragen, weil dieß wehlflagende Inftrument das heulen zu erregen pflegt.

Die Theorie Des forns ift beut gu Tage von ben erften Meistern ins Licht geseht worden. Man bat sogar ein treffliches Buch über bas Walbs

born, welches 1764 in Dresben mit ben berrs lichten Probeftuden beraustam.

Trefflicher Unfah, geflügeltes Bungenfpiel, richtige Jutonation, lange anhaltenber Athem, und füßmelancholisches Gefühl muffen ben Waldhorniften bilben.

Der Jagbhornift farmt und wedt Jager und Bilb auf. Gein Stol ift abgeftogen, und immer im ungleichen Tafte bupfend. Der Sornift im Tempel weint, giebt bie Roten aus voller Geele, und befeelt durch feinen Sauch gleichfam die gange Inftrumentenbegleitung. 3m Concert : und Dpern= faale ift ber Balbbornift ju ungabligen Musbruden gu gebrauchen. Er wirft in ber gerne, wie in ber Mabe. Lieblichfeit, und wenn man fo fagen barf, freundichaftliche Traulichfeit, ift ber Grund= ton Diefes berrlichen Inftruments. Bum Echo ift nichts fabiger und gefchidter, als bas Sorn. Ginem Componiften ift mitbin bas Studium biefes Inftrumente im boben Grabe ju empfehlen. Mart= tola, Jomelli und fonderlich Glud gebrauchen es mit burchbringenber Rraft und Wirfung.

### Die Bofaune.

Dieses Instrument ist gang firchlich, und verbreitet sich in brei Zweige, in die Alte, Ten or wind Bagb ofaune. Es ist eigentlich eine Trompete, nur mit dem Unterschiede, daß durch hinzund herschieden alle sehlenben Tone bervorgebracht werben fonnen. Das Instrument ist uraft, und, wie es scheint, eine Ersindung der Juden: benn icon im alten Testamente sommen Bemerkungen vor von Tonveränderungen auf blasenden Instrumenten; und biese lassen sich ausger der Posaune

nicht benfen. Jebes blafenbe Inftrument bat nicht mehr und nicht weniger Tone, als bas Rubborn. Bas über ben vollen Accord gebt, ift aufer bem Bezirfe feines Wirfungefreifes. Die Gebrechen ber Natur muffen alfo burch Erfindungen ber Runft erfest werben. Dies gefcab bei ber Dofaune. wodurch bas Gin = und Ausgieben alle moglichen Tone bervorgebracht werben fonnen. Der rechte Urm befiehlt burch Schieben bem Sauche, und leuft fo ben gangen Sarmoniefturm ber Dofaune. Dief Inftrument ift burch Jahrtaufende nie pro= fanirt worben, fonbern immer gleichfam ale ein Erbtheil bem Tempel Gottes geblieben. Man bing Die beilige Dofaune am Pfoften bes Tempels auf. ließ fie nur an gesttagen tonen, ober gebot ibr, ben Flug bes Rirchengefange zu tragen. Aber in unfern Tagen bat man fie jum Operndienfte entweibt ; und Die Pofaune ift nicht mehr ein Gigenthum bes Gottesbienftes. - Man gebraucht fie nun auch mit großem Effett bei ben Choren großer Drern.

Der Jon ber Dofaune ift burchichneibenb, und weit bider ale Trompetenton; liegenbe Roten fon= nen auf feinem Inftrumente ber Welt fo ausge=

brudt werben , wie auf biefem.

Man bat jest nicht nur Rirchengefange fur bie Dofaune gefett, fonbern auch Concerte, Sonaten. Solis: und bieg immer mit bewundernswerther Wirfung. Die Ratholifen in Deutschland allein begunftigen indes bieß Inftrument noch, und wenn nicht in Wien Rath geschafft wird "), fo muffen

<sup>\*)</sup> Much bier bat Dogart Rath gefchafft, und man findet feit ihm in ben meiften neuern Orern Pofaunen angebracht. 21

wir furchten, folches allmalig gang gu verlie= ren. -

Die Theorie der Posaune ift schon vor dreifig Sabren von Saiber ju Oresben in ein so beiles Licht gesept worden, daß man kaum noch etliche Brundfage binzusegen kann. Da sie beutiges Tazges so gewaltig verabfaumt wird, und man nur armseligen Zintenifen die Ausübung überläßt; so sollten unsere Mufissener vorzüglichen Bebacht darauf nehmen, dieß göttlich autorifite Juftrument wieder zu wecken; Genies für sie zu bestügeln, und daburch der Posaune den Donnerton wiederzugeben, den sie zu Salomos Zeiten batte. Inzwischen gibt es boch noch jest, sonderlich in Sachsfen und Böhmen, treffliche Posaunisten.

Ausgemacht aber ift es, daß der Pofaunen= ton ganz für die Religion und nie fürs Profane gestimmt ist.

# Der Binte.

Ein außerst schneibenbes und wie ein Schwert bie zahlreichften Gemeinden burchdringendes Ingitrument. Es ift aber so schwer für die Bruft zu blasen, weil der hauch nur durch eine ganz kleine Deffung hineingebracht wird, daß sich scho damie alls ein Zinkenist Schwindlucht und Tod damie zugezogen bat. Schwerlich gibt es ein die Gestundbeit so angerisendes Instrument, wie dieses. Das mag wohl Ursache seyn, warum sich so wenige Menichen bis zur Meisterschaft barauf legen.

Der Binte ift ein aus Elfenbein, ober aus bars tem holz verfertigtes Instrument. Es hat feche Loder und feine Klappe, auch ift es ber Bequemlichfeit wegen gefrummt. Seine Scale ift fol= genbe :

D. e. f. g. a. b. h. c. D. e. f. g. a. h. c. d.

Meifter treiben es noch bober; auch hat es alle in biefer Scale liegende Salltone.

Die Applicatur ift febr fcmer, und geht gang von ber Fore und von ber hoboe ab. Mit einem Wort, es gibt fein blafendes Instrument, was an Schwierigkeit bes Ansabes sowohl, als ber Applicatur bem Zinfen gleich fame.

Die Entstehung beffelben haben wir außer 3meifel ben Juden zu banten. Man findet in großen Rumftabinetten noch viele jubifche Binten, welche, die robe Ausarbeitung meggerechnet, ben unfrigen völlig abnlich find.

Much die Griechen icheinen mit bem Binten be= fannt gemefen zu fenn, wie man aus einer glaubs wurdigen Ubzeichnung bes Paters Martini erfieht. - Bon jeber bat man ben Binten blog, ober boch meiften Theils jum Gottesbienfte gebraucht. Dan bat ibn mit Dofaunen, Sornern und ber Drgel begleitet, wodurch die großte Gemeinde im Ton erhalten werden fann. Glud bat ibn nun auch in ben Choren ber Dper angumenben gefucht, und zwar mit großem Erfolg. - Die Binfeniften muß man beutiges Tages nur noch in Deutschland auffuchen; benn nur bier gibt es noch Lungenfiugel, welche dieß ichwere Inftrument auszuhalten vermogen. Gie find fogar unter uns eine Bunft geworden, und ihr Umt ift: fowohl ben Choral= gefang in ber Rirche gu begleiten, als auf ben Thurmen, burch Abblafung geiftlicher Lieber und

furzer Sonaten, die Andact eines Orts zu weden. Unter so vielen Zinkenissen findet man frei ich Einige, die es verdienten, aus dem Stade gezogen zu werden. In Rothenburg an der Tauber gad es beinahe ein halbes Säculum hindurch Zinskenisten, worunter sonderlich die Gebrüder Zahn kenisten, worunter sonderlich die Gebrüder Zahn waren, nelche durch ganz Deutschland als die ersten Meister in Zinken berühmt wurden. Manche treffliche Zinkenisten haben sich in dieser Schule gebildet. Ein Rachfommling von diesen Zahn's wurde wegen seiner Stätke im Zinken nach Rug-Land berufen, wo er sich am Hose des unglicklischen Peters III. einen solchen Reichthum erwarb, daß er jeht auf einem Landgute daß gemächlichte Leben führt.

Da unfere große Ration leiber immer fchmachlicher ju werben beginnt, fo febe ich eben feine gunftigen Aussichten fur bieß fchwere und herrliche Inftrument vor mir.

### Soboe.

Dies Instrument ist eine gang neue Erfindung, etwa achtig, bochfiens bundert Jahre alt. Die Frangosen brauchten es zuerst, obwohl in einer sehr unvollsommenen Gestalt, bei ihren Regimentern; begleiteten es mit horn ober Trompete, und erweckten daburch die Unsmerssamheit von gang Guropa. Kaiser Peter der Große brachte die Hoboe mit vielen frangdssichen und beutschen Hoboisten mach Rußland, und führte sie bei allen regulären Regimentern ein.

Der berühmte Runftler Tenner in Nurnberg verbefferte bas Inftrument, indem er Rlappen ans

brachte, wodurch noch mehrere Tone barauf bervorgebracht werben fonnten. Seitbem ift es gu allen Arten von Dufif gebraucht worden, und treff= liche Genies haben es ju einer folden Sobe und Delicateffe gebracht, bag es nun ein Liebling ber mufitalifden Welt geworben ift.

Sein Umfang geht vom Mit D, auch vom C aus. bis ins obere C. Die neueften Deifter ba= ben noch bas brei geftrichene D, E und F bin= gugetban. Der Ton ber reinen Soboe nabert fich in ber bobe febr ber Menfchenstimme; in ber Tiefe aber bat fie noch viel Banfemafiges; baber man ihr burch Sortinen ben Ganfeton ju nehmen ge= fucht bat. Um beften aber ift es, wenn ber Dei= fter feinen Sauch fo in ber Gewalt bat, baf er ben tiefen Tonen baburch ibre Unannehmlichfeit abringt. Die Deutschen baben in ber Soboe, wie überhaupt in allen blafenden Inftrumenten , jest Die größten Deifter. Much bie Belichen und Gran= sofen baben die Soboe ungemein fludiert, modurch fie nothwendig in einer Rurge gu ber ermabnten Bollfommenbeit emporfteigen mußte.

Ru Diefem Inftrumente wird viel Gefühl, und befonders die feinfte Lenfung bes Sauche erforbert. Ber nicht etliche Safte bindurch Deifter von fei= nem Utbem ift, wer ben geringften Schaben an feiner Bruft leibet, ber mage fich ja nicht an bie Sobne.

## Clarinett.

Ift eigentlich eine MIt=Boboe. Diefes In= ftrument ift noch viel junger, als bie Soboe felbit; erft feit vierzig Sabren fennt man es in Deutsch= land. Der Charafter besselben ift: in Liebe gerflossens Gefühl, — so gang ber Ion best empfindsamen Sergens. Wer bas Clarinett wie Reinede spielt, scheint an bas gange menschliche Geichtecht eine Liebeserklarung zu thun. Der Umfang bes Instruments ist eben nicht groß; was
aber in feinem Gebiete liegt, brudt es mit unbeichreiblicher Anmuth aus. Der Ion ift so fuß,
so hinschmachtend; und wer die Mitteltinten barauf auszuhruden vermag, barf feines Siegs über
bie Gergen gewiß febn.

Diefes Instrument wird beut zu Tage immer vollsommener. Zu Rurnberg, Munchen, Berlin und Wien werben die besten Clarinette in Europa verfertigt. Je harter das holz ist, besto ftarfer ber Ton. Wer Dbr für die Tonfunst hat und ein gesubsvolles herz, der kann dies Instrument leicht lernen. Im Sabe hat es mit dem Umfange

bes Baldhorns viel Achnliches.

# Das englische Sorn.

Eine gang neue Erfindung ber Englander, befto wichtiger, weil es bas einzige Inftrument ift, welses bie Britten erfanden. Seicher find fie durch bie hoboe auf dieß Inftrument verfallen. Es bat eine große weite Krummung, sechs Locher und verschiedene Klappen. Die Form bat ihm ben Namen horn gegeben, der mir aber febr unschied vorlommt, weil man nach dem Idvou unserer Sprache nichts horn zu nennen pflegt, als was aus horn gemacht ift.

Der Ion biefes Inftruments liegt im Gebiete bes Alts und bes Tenors, und berubret oft bie

Grenze bes Baritons. Zum Ausbrud ber Schwermuth und tiefen Melandolie ichiete fid bas engliche horn trefflich; man hört es ihm gleichfam an, bag es eine brittische Erfindung ift. Bei einem folden horn, von der harmonifa begleitet, läßt

fichs bequem erfcbiegen - fagt Burnei.

Die Behandlung biesek Instruments ift febr schwer, weil die vielen Klappen Schwierigkeiten in ber Applicatur verursachen. Man bedient sich desselben erft feit furzem und zwar mit wichtigem Erfolge bei ben Opern und Rirchenmusten. Wenn der Tonseper das englische Horn seinem Zwede gemäß eintreten läßt, und wenn er ihm nie eine fremde Sprache leibt, so kann er mächtige Wirfungen damit hervorbringen. Der Umfang des Instruments ift jest noch nicht so groß, es läst sich aber boffen, daß ihn erfinderische Kopfe in kurzem außbenken werden.

#### Die Flote.

Diefes Inftrument theilt fich in mehrere Aefte: in die gerade Kote und in die Querflote; in die großere und in die fleinere, worunter alle Arten berfelben begriffen find, als: die Markpfeife, flein und ihreiend; die hirtenpfeife, etwas großer und lanblich.

### Die Flaute boulce.

Eine Flote, ungefahr eine Elle lang, von hartem Solg gemacht. Sie bat feche Deffnungen und ben frangofischen Baffculifel. Der Ton ift äußerst leise und melancholisch. 3br Umfang enthalt faum zwei Octaven. Diese Flote leidet nur eine fehr

matte Begleitung, und sie fann ihrer Natur wegen nur bei Trauermusten, bei Ständschen ober Rachtmusten gebraucht werden. Der allzu leise Ton und ber geringe Umfang bes Instruments bat es heut zu Tage beinahe aus ber Mode ges bracht: man bort es weder in der Rirche, noch bei Concerten mehr. Chemals, ehe die Querflöte aussam, wurde es besonders in Deutschland ungemein getrieben; man blies damit zwei dergleichen Floten, und begleitete sie mit einem Flotenpasse, einem Instrument, das fast einem Flotenpasse, einem Instrument, das fast einem Kagort ähulich sieht, und oben durch eine messingene Röbre ansesdaucht wird. Ein solches Trio tlang nicht übes, nur war es zu einschläfernd, und seine deutschen Geiste nicht recht anzuvassen.

## Das fleine Flagiolett

ist ein ganz kleines klötchen, womit man ben Bogelsang nachahmt, und bie Bogel selbst abrichtet. Das größere braucht man an schicklichen Orten, z. B. in Opern, wo diese klöten ungemein gut lauten.

### Die Querflote.

Eine äußerst wichtige Erfindung ber neuern Zeiten, wenn man nicht mit Einigen behaupten will, Apollo und Marsias hätten ihren Streit auf diefer Klöte gesührt. Aus einigen Anzeichen scheintes auch wirklich, daß die Griechen eine Art Quersstöten gefannt haben. Der verzerte Mund, welchen dieß Justrument bervordringt, und ben die Griechen so oft ahndeten, läßt sich bei den geraden Klöten nicht so denten, wie bei der Querstöte. Als

lein wenn sie auch gleich eine solche Flote gehabt haben sollten, so ift sie voch von ber unfrigen weit verschieden gemeien. Sie wusten nichts von Semitonien, von Seitenklappen; und ber Umfang ibrer Klote hatte nach bem Zeugniß Plutarch's etwa sieben bis acht Tone, dahingegen bie unfrisgen zwanzig und mehrere zählen. Unsere Quer-flote ist sich eine deutsche Ersindung. Ju Anfang biese Jahrhunderts bat ein Meister in Nurnberg zuerst ein solches Instrument geliefert. Seine zwei Sohne, die belle mustalische Kopfe waren, legten sich doarauf, reisten mit gangen Kisten solcher Instrumente in Europa herum, und brachten einen Gewinn von Tausenden zurud .

Diese Gebrüber hießen Tenn'er, und ihre Klöten find in aller Welt berühmt. Sie brangen bis nach Constantinopel und Jöspaban, ja sogar burch die Missionars bis nach China, ob sich gleich die Shineser für Erfinder diese Instruments ausgaben. Jeht werden auch in Franfreich, Italien, England und in vielen deutschen Statien vortresseliche Auerstoten gemacht, meisten Theils aus holz und Elsenbein; denn die man aus Porzellan und Elsenbein; denn den na und Porzellan und Silber versuchte, wollten ben Künstlern nicht behagen.

Der Ion biefer Flote ift bid, voll und rein, voll gartlichfeit und Anmuth. Landliche unverborbene Natur, artabifches Schäfergesubl, mit einem Bort, die mufifalische Etloge und Jobile geboren für die Flote. Der Umfang biefes Instruments

<sup>\*) 3</sup>hr Geminn mar fo groß, baß fie fich Ritterguter bavon tauften, und noch Taufende übrig hatten.

gebt vom tiefen Discant D, wozu Einige noch bas tiefe C fügen, bis ins der geftricene A. In die fen Umfange liegen alle Semitonien, und die tiefen Umfange liegen alle Semitonien, und bie tiefen, mittlern und böbern Tone fönnen gleich rein bervorgebracht werden. Mittelft der Seitenklappen, welche Aacet erfand, trägt man nun auch die in einer fritischen Lage schwebenden Tone, z. B. B, F, und andere, mit der äußersten Reinigkeit vor. Die größten Fürften, wie Friedrich der Große, und der Gurfürft Earl Theodor von Pfalzbairen, nud der Gurfürft Earl Theodor von Pfalzbairen, und die trefslichsten Flörenspieler an ihren höhen nieß Instrument zu ihrem Lieblinge gewählt und die trefslichsten Flörenspieler an ihren höhen unterhalten. Die Applicatur des Instruments hat Quanz ins volle Licht geseht und ein Meisterwert barüber aeschrieben.

Die Slote ift jest in allen Arten ber Tonfunft unentbehrlich geworden. Dan braucht fie in ber Rirche, bei Gingfpielen, Concerten und Tangen; jum Golo und gur Begleitung, und bieg ftete mit berrlichem Erfolg. Der reine und glasartigtonende Anfan Diefes Inftrumente ift fcwerer, als man glaubt. Es geboret eine ungemein gefunde Bruft bagu, weil es anhaltenben, ftaten und immer flutbenben Athem erfordert. Die untern Tone muffen brau= fen; Die obern lieblich babin ichweben. Das Dor: tamento, Meggotinto und andere mufifalifche Ber= gierungen tonnen meifterhaft auf ber Rlote ausge= brudt werben. Da man fie leichter ale ein ans beres Inftrument überall mit fich berumführen fann. fo ift badurch beutiges Tages Die gabllofe Denge von Dilettanten auf ber Glote entftanden. Allein ich behaupte, bag bie obengebachten Schwierigfeis ten des Unfates Diefen Entbufiasmus bald abtub=

len und einem andern Instrumente Raum machen merben.

### Die Querpfeife.

Die nun ganz militärisch geworben, verbient wegen ihrer Unvolssommenheit faum hier angessührt zu werben. Diese schreinde, lärmende Pfeise ist ganz für den Soldaten und seine Janitscharenmusst geschaffen. Sie durchschneite die braufende Aromel glüdlich, aber nur in den höbern Adnen; in den tiesen wird sie vom Wirbel verschlungen. Auch sind die tiesen Adne der Querpfeise so unrein, daß sie kaum auszustehen sind. Ein guter Querpfeiser bleibt also immer in der Hobe, um die franklichen Adne der Aiese zu vermeiben.

#### Die Schallmei.

Ein Clarinett im Rleinen, und bochft mabrichein= lich die Mutter unfrer beutigen fanften Soboe. Dief Inftrument fannten ehemale nur Die Schafer: aber feine treffliche Wirfung machte es balb fo beliebt, bag ce in Die erften Gefellichaften eingeführt murde. Der Jon beffelben bat fo viel Interef= fantes. Gigenthumliches, unendlich Ungenehmes. baf bie gange Scale ber Tonfunft eine merfliche Lude batte, wenn dieß Inftrument verloren ginge. Es ift gefellichaftlich, lieblich, fur Menfchen und Thiere empfänglich, und bat einen Ton, ben alle übrigen Inftrumente nicht baben. Die großen Tonfunftler baben es baber bald eingeseben, baf bie Schallmei eine wichtige Tinte im Gemalbe ber Zonfunft fen.

Telemann brachte fie zuerft in ben beiligen

Shor ber Kirchenmussel, und Glud bat sie effenttich als ein episoliches Inftrument für die Oper
authorisert. Die Punte, wo es eintritt, mussen
ügerit genau markirt werben; denn es hat eine
so eigenthumliche Farbe, daß sie nur der wahre
Kenner bemerkt. Der Umfang des Instruments
enthält sechzehn Idne, die unter den Lippen des
Meisters tief und hoch wirken sonnen. Unstreitig
bat die Schallmei Anlaß zur Ersindung der Hobe
von der Albehunderte segeden; denn die Schallmei war Jahrhunderte schon da, ehe man den
Ramen Hoboe und Clarinett kannte.

Shemals brauchte man diefes Instrument blog im Rriege, Die weit friegerifche Pfeife bar es aber verbrangt. Die Schallmei wirft in ber Rabe, nicht in ber Meite; und bieg ift ber Grund, was

rum die Querpfeife barüber gefiegt bat.

#### Der Fagott.

Meue Erfindung, von allgewaltiger Wirfung. Dieß Instrument ift ein Zweig vom Serpent, der befanntlich einen so starten Ton hat, daß er in verschiedenen franzbsichen Kirchen die Setelle der Orgel vertritt. Auf den Feldzügen des Marschalls von Luremburg bemeerte man zuerst Tagotts, woraus man schließen fann, daß die Franzosen Erfinder diese wichtigen Instruments sind. Da hauchetone wieder von hauchtonen begleitet werden muffen, so ist für hobben, Clarinette, Trompeten und Waldbörner fein besseres Baßinstrument zu erdens fen, als der Fagott.

Diefes Inftrument hat in unfern Tagen eine große Rolle gespielt. Richt nur hat man es gur Begleitung ber wichtigsten Stude auf ber Orgel, dem Theater und ber Kammer gebraucht, sondern auch so zum Solopielen binaufgestimmt, daß jest der Fagott mit den ersten Instrumenten der Welt wetteisert. Im Solo bat der Ragott den reinsten Tenor; er versenkt sich in die äußerste Tiefe, und bat daselhst etwas drollig Moquantes; dann steigt er wieder ins Tenor F, und durch Kunft noch weiter empor ins hohe Tenor F, und glänzt auch in der Höbe, wie er in der Tiefe geglänzt dat: die Scale dieses Instruments ift also folgende (wohl gemerkt, daß alle Basinstrumente von unsten aus gerechnet werden).

Contra B, dieß ift feine außerfte naturliche Bertiefung; Runft bringt noch tiefere Tone hervor.

h, bat es burch Schwebung.
C, cis. D, dis. E, ais.
F, fis. G. gis. A, ais. auch as.
B, h. C, cis.
D, dis. E, ais.
F, fis.
G, gis.

bochftens noch bas 211t A.

Dieß Inftrument wird zu Rurnberg mit vieler Bollfommenheit verfertigt; doch haben die Parisfer Kagotte noch einen merflichen Borgug.

Es erfordert den vollsten Athem, und einen so gesunden und mannlichen Ansah, daß nur wenige Menschen schon ber Organisation nach fähig find. es bis zur Meisterschaft zu spielen. Db es gleich bie Frangosen erfanden, so haben boch die Deute

fchen auf Diefem Inftrumente Die größten Dei= fter bervorgebracht. Dan bat es lange nur gur Begleitung gebraucht; wir Deutsche aber maren Die erften, ibm auch bas Golo abzuringen, und gwar mit foldem Glude, baß jest ber gagott un= ter Die erften Coloinstrumente ber Belt gebort. Der Ion Des Inftruments ift fo gefellichaftlich, fo lieblich geschmäßig, fo fur jebe unverborbene Ceele gestimmt , daß ber lette Tag ber Belt ges wiß noch viel taufend gagotte unter une antref: fen wird. Der Ragott fcmiegt fich in alle Ror= men ; er begleitet Rriegemufif mit mannlicher Burbe; er lagt fich im Rirchenfaale mit Dajeftat boren; traat bie Dver ; rafonnirt mit Beisbeit im Con= cert; gibt bem Tange Comingen; und ift alles, mas er fenn will.

## Die Paufe.

Ein Zweig der Arommel. Kubn war der Gedanke des Menschen, Esel zu töden, ibre hau u gerben und ihr Abne zu entloden. Im grauessten Alterthum, schon unter den Phoniciern, Aegyptiern, Juden, Karthaginensern, Griechen und Römern trifft man Paulen an, wie aus allen Denlimalen dieser Bolferschaften erhellt. Schredlich und wahr ist der Gedanke, daß Rache den ersten Stoff zur Ersindung der Arommel bergab. Mein Zeind ist todt! dachte ungefähr ein Barbar; aber auf seinem Felle will ich mich noch tummeln. Er that es; und seine menschlicheren Nachamer wähle ten Eselstäute. Kriegerischer Aon ist der einigge Scharafter dieses Instruments: daber gibt es auch weutige Wolfer in der Welt, welche die Arommel

nicht fennen. Forfter traf auf feiner Reife um die Welt, sogar unter ben Tabitanern, Ottabitanern und Frofesen Trommeln ober Paufen an, die sie theils im Kriege, theils in fleinerer Form zum Tanze gebrauchen.

#### Die Trommel

hat auch wirflich so etwas Wilbes, Tosenbes, jum Streit Erwedenbes, und burch seine weithallenbe bratete zum Singnalisieren so etwas Eigenthumsliches, daß sich schwerlich ein anderes Inftrument zu dieser Absicht denken läßt. Da sich das Eresenbo und Decrescendo, da sich das Wirbeln, Braufen, Toben und Ineinanderströmen der Abne aus ber Trommel im höchsten Grabe ausbrücken läßt, so muß der Tambour etwas mehr haben, als Uedung.

Der Paufer ift gang mufifalisch; er muß fich nach Roten und bem Taftichlag richten. Man fann die Paufen burch alle Tone stimmen, und Bunder damit bervorbringen, wenn man außerste Sabilitat ber Arme mit raschem, immer gegen-

martigem Beifte zu verbinden weiß.

Wir besitzen ein sehr schones Buch von ber Paufe, welches Sauber, hofpaufer in Dresben, machte 1768 berausgab. Das Instrument wird im Kriege, in der Kirche und in ber Oper gebraucht. Rur im traulichen privateonert ift es unerträglich.

Befanntlich werden nun auch die Trommeln bei gut organisirten Janitscharenmusiten, so wie die Paufen nach Noten gespielt.

nach Moten geibiett.

Die turfifche Mufit, welche feit vierzig Jahren auch in Deutschland be:

verschiedenen Regimentern eingesübrt wurde, hat auch das Studium ber muftalischen Instruments ber Turfen veranlast. Der Sharafter dieser Musif ift so friegerisch, daß er auch seigen Seelen den Bufen bebt. Wer aber das Glidt gehabt bat, die Zanitscharen selber musiciren zu hören, deren Musitobre gemeiniglich achtzig bis bundert Personen flark sind, vomit man unter uns meist die äffungen lächeln, womit man unter uns meist die tirtische Musik verunfaltet.

Alls man bem turtischen Gesandten in Berlin, Achmet Effendi zu Spren, ein türtisches Soncer aufsührte, schüttelte er umwillig den Ropf, und sagte: Ift nicht türfisch! — Seitdem aber hat der König von Preußen wirfliche Türken in seine Dienste genommen, und die wahre türkische Musik bei einigen seiner Regimenter eingesührt. Auch zu Wien unterdalt der Kaiser ein trefliches Shor türkischer Musikanten, die der große Glud ber reits in den Opern gebraucht bat.

Die Instrumente ju bieser Musik bestehen in Schallmeien, welche die Türken meisten Theils, um ben Ton ju schärfen, ans Blech versertigen; aus trummen Hornern, die im Ton sait an unsere Basebbrner granzen; aus einem großen und einem kleiznen Triangel; aus dem sogenannten Tambourin, wo das Schütteln der Schellen, die bei den Tursten von Silber sind, große Wirfung thut; und aus zwei Becken vom feinsten Bronce, oder Glockenspeise, die taktmäßig an einander geschlagen werben; endlich aus zwei Arommeln, wovon die kleiznere immer wirbelt und flutbet, die große aber gedämpft, und unten mit einer Authe gestäubt wird.

Die original, wie eingig find bier bie Tone gufammen gefucht! Die Deutschen baben Diefe Du= fil noch mit Sagotten verftarft, wodurch die Birfung noch um ein Großes vermehrt wird. Much Trompetenftoge laffen fich bagwifchen qut anbrin= Rury, Die turfifche Dufit ift unter allen friegerifchen Dufifen Die erfte, aber auch Die foft= barfte, wenn fie fo vollfommen fenn foll, als es ibre Natur und ibr beroifder 2med erbeifcht. Da bie turfifche Dufit nicht nach Roten, fonbern blos aus bem Bedachtniß fvielt (benn nur wir Deutsche baben angefangen, fie in Beichen zu fe= pen), fo lagt fich von ihrer Theorie nichts weiter fagen, als daß Dbr und Uebung ibre Bollfom= menbeit allein enticheiden: Gie liebt blof ben Bweiviertelstaft, wiewohl wir auch febr gludliche Berfuche mit andern Taften gemacht baben. Inbeffen erforbert feine andere Gattung von Dufit einen fo feften, bestimmten und allgewaltig burch= ichlagenden Taft. Geber Taftifrich wird burch einen neuen mannlichen Schlag fo ftart conturirt, bag es beinahe unmöglich ift, aus bem Tafte gu fom= men. F dur und B dur icheinen Die Lieblings= tone ber Turfen gu fenn, weil in Diefen ber 11m= fang aller ihrer Inftrumente am genaueften gufam= menläuft. Inzwifden baben wir Deutiche auch glude liche Proben mit D dur und C dur angestellt, mor= aus die große Wichtigfeit ber turfifden Dufif erhellet.

Außer ben gebachten Inftrumenten gibt es noch verschiedene, Die eben nicht für gange Concerte, sonbern blog für Gesellschaften erfunden find. Unsechubart's aei, Sor. V. 22

ter biese gehören vorzüglich bie Reiseorgel, ober Aragorgel, bie beutiges Tages eine solche Bollemmenheit erreicht bat, daß auf einer Walze of zehn bis sechzehn Stude gestedt werden können. Die fleinern Flagioletten = Instrumente, womit man Bögel abrichtet, gebören nur in einem niedrigern Grade in eben diese Sphare. Da dier alles Mechanismus ist und ber Zephyrgriff des Genies gar nichts dazu beiträgt; so gehören diese Instrumente nicht in den Geschieftreis ber Aesthetif.

Man hat das Mundblattchen in unsern Tagen zu einer solchen Bollsommenheit emporgetrieben, daß man die ersen Hoboenconcerte damit wegblat. Auch gibt es Menschen, die bloß mit der Junge und den Lippen alle Instrumente nachahmen. Man blat auf den Hutecken; man bildet mit nassen Zingern den Bag auf dem Tisch oder Stocke; man pfeist durch die Rase; man nöthigt gleichsam der gangen Natur Tone ab.

#### Die Maultrommel

wurde wegen ihres unmerklichen Nachhalls und wegen ber schnarenden Junge, die diesen Nachball verschlingt, nur unter die niedrigsten Elassen ber Menschen verdammt. Aber was vermag der Mensch nicht! Man spielt jest Sonaten, Batiationen, und was man will, auf der Raultrommet. Ja man hat sogar gefunden, daß der Rachhall dieses verachteten Instruments unter die belicatesken Tone der Weltz gehore. Könnte man diesem Rachball mehr Umris geden und sie in die Schransen den der Melodie einleiten, so wurde die Mautetrommet geadelt werben mussen. Dieslicicht aber

steht noch ein Genie auf, bas die Schwingungen ber Maultrommel scharf conturiret und mit ber Junge beschräft: bann hat man ein Instrument, bas unter allen nächtlichen Instrumenten bas erste ift. Man benfe sich ben seinsten Tonachhall, mit allen Winfelgugen aufs genausse bestimmt; so bent man die Maultrommel in ihrer Vollsommenheit.

So boch es ber musikalische Geift in ber Ersinabung feiner Wertzeuge hinauftrieb, so lassen sich boch sehr leicht noch weit mehrer musikalische Inftrumente gebenken. Das holz und alle Metalle, die Stable, Weifinge und Darmfaiten, Stein, Silber und Porzellan baben noch unzählige Empfänglichkeiten für Abne. Richt einmal alle Formen für musskalische Instrumente sind erschöpft. Man sindet in schaft beobachtenden Reisebeschreibern so viel neue, bei uns unbekannte Instrumente bemerft, daß nur noch ein Schöpfergeist dazu gebot, auch die Erfindungen ber Wilben unter uns zu veredeln.

# Dom Gefang.

Dies ift unftreitig ber erste Artifel in ber gangen Aontunft, bie Achfe, um die sich alles breibt, was Melobie, Modulation, Sarmonie beist. Alt. Inftrumente sind nur Nachahmungen des Gesangs; ber Gesang sigt als Konig auf dem Abrone, und ringsum beugen sich alle Instrumente als Basalsen vor ihm.

# Die Menfchenstimme

ist ganz natürlich Urton und alle übrigen Stimmen ber Welt sind nur ferner Nachball dieser göttigen Urstimme. Die Menschenlehse ist dos erfte, reinste, vortrefflichste Instrument in der Schöppsung. Sin natürlich schönfugendes Bauernmadden rührt mehr, als der erfte Vollinist der Welt. Es fommt mithin außerordentlich viel darauf au, das Gesanggenie zu fennen und selbigem die gehörige Bildung zu geben. Wer ohne Anleitung rein singen kann; wer jeden gegebenen Ton gleich genaut trifft; wer Prime und Sekunde ohne Anleitung anzugeben weiß; wer eigene, aus seinem individuellen Sharakrer genommen Nanieren hat; wer, und die Hauptsache ist dies, eine klare, viel umsalsende Stimme dat: der ist ein Singgenie.

Der große Porpora pflegte ju fagen : Bu einem vollfommenen Ganger geboren bunbert Gigenfchaf-Reunundneunzig rechne ich gur Stimme al= lein, und die hundertfte nenne ich Theorie. Gine außerft tiefe und treffende Bemerfung! Ber eine portreffliche Stimme bat, barf nur Roten lefen fernen; nur vorzugliche Dufit boren, fo ift er 21= les, mas er fenn will; ja auch obne Roten und Nachaffung fremben Gefchmads wird er alle Ge= fellichaften entzuden. Gin Ginggenie muß alfo mit ber außerften Reinheit behandelt werden, und nur ein echter mufitalifder Ropf fann bemfelben Unterricht geben. Gin trodener Schulmeifter verbildet ben berrlichen Grundftoff, wifcht Urtone bin= weg und beult bem Eduler ober ber Schulerin feine eignen ichlechten Tone vor. Bu einem Sang= meifter werben folglich bie größten mufitalifchen Eigenschaften erforbert. Er muß erfinden, tief fub= len . correct fesen und mit vieler Beisheit unter= richten fonnen.

Die Solfeggi ober Singübungen geben ber Stimme bie geborige Ausbildung und machen gleichfam von ber Singleiter, bie in Bolfen buntel fant, jebe golbene Sproffe sichtbar. Die Ginrichtung Diefer Solfeggi's ift baber von außerster Wichtigfeit und verdient auf Grundgeses gurudgesührt zu werben. hier sind bie unveranberlichen Geses berefelben :

I. Der Sanger ftubire zuerft aufs Genauefte feine Leiter und wiederhole fie Morgens und Abends mit ber ftrengsten Gewissenhaftigfeit.

II. Er lerne vorzüglich ftebenbe Tone ober weiße Roten aufs Punttlichfte ausbruden; werbe Meifter

vom Schwellen und Sinten, vom Bachfen und Sterben ber Tone.

III. Dann erlerne er erft in Achteln oder fimpeln Tonen emporfteigen, ungefahr in den Abftufungen von Sefunden.

IV. Alsbann lerne er Tergen, Quarten, Quinten, Septen, Septimen, Octaven und mehrere Weiten mit bem geforigen Portamento oder Trager ausbruden.

V. Nach diefem ube er fich in laufenden Paffagen, damit feine Rehle ichlupfrig und nach der Runftsprache roulant wird.

VI. Die Ruancen der Empfindungen laffen sich zwar nicht gang genau bestimmen, benn wer fein herz batte, wurde auch nie gefühlboll singen lernen. Aber dem Schpfer sep Dant! jeder Mensch hat ein herz, und der ist ein Stumper, der die Sorbialsaiten auch auf dem dumpfften Instrument nicht aufzusinden weiß. Empfindung und Raturgefühl ift in aller Menschen herzen, nur bei einem tiefer und verstedter, als beim andern. Des Sangmeisters Pflicht ist es also, diejenige Seite in seinem Subjett aufzusuchen, wo er ihm am sichersten beisommt. Trifft er diese, so öffnet sich die beige aber aewis und der Purpurstrabl sprinat.

VII. Die musikalischen Bergierungen muß gwar ber Sanger sorgfältig studiren, weil badurch eine Reble geläusig wird, er muß aber den Ger sang damit nicht überladen, weil allgu viel Kimpftelei und Schmudwerf ber Simplicität schadet und bie Erfindung quetscht. Ein zierlich ausgedrückten Wordent, gefühlvolles hinschweben von einem Tone gum andern, Portamento; das Aufschwellen und

hinfterben bes Tons; Berflögung ber Tone, ober das Meggetinto; ein rihrendes Trillo, aufsteigend und wieder binfterbend; eine bem Sharafter ber Arie angemeffene Cabeng, die nie gu lang feyn muß, wenn sie nicht einen Staat im Staate bie den will: dieß find ungefähr die Bergierungen, welche ben Gelang bilben, heben und verfchnern.

Man theilt die Tone ber menfchlichen Stimme

am richtigften in folgende Rlaffen ein :

1) Der hirnton, ben ber große Porpora Bieberhall im Schabel nennt. Wenn fich eine Sylbe mit bem Selbsstatter I nennt, so balt ber Ion immer ins hirn binauf. Man muß fich mit bin buten, alzu baufig mit bem Bocal I zu coloriren, weil badurch ber Gefang in mausähnliches Pfeisen ausartet.

- 2) Der Rafenton fann nur allein im Romifchen vorfommen, 3. B. in ben Ausbruden ber Berfpottung, ber Naseweisheit, und ber Nachäffnungen bes Dubelsads und ber Leier. Der frangösische Gesang wird baburch abicheulich, baß sie auch in ernsthaften Studen ben Rasenton gebrauchen.
- 3) Der Kehlenton ist eigentlich ber reine Gesang ans voller Kehle und das Sigentbum ber Beutschen. Bur Bildung ber Reble wird außersorbentlich viel erforbert. Sie muß fürst Erfle von der Natur schon gestimmt senn, und bann burch beständige llebung so abgeschliffen werden, daß sie stehenden Roten, wie die sortrollenben, mit gleicher Gesaufgfeit ausdrücken kann. Der Sänger muß alles vermeiben, was die Kehle trocken macht; auch die allgu große Schlüpfrigkeit der Kehle int dem Gesang schalb, weil da die Tone gleiche int dem Gesang schalbied, weil da die Tone gleiche int dem Gesang schalbied, weil da die Tone gleiche

fam in Gumpfen zu maten icheinen. Dan muß Die Reble auch anatomisch fennen und fonderlich Die Bibration ber Bunge aufs genauefte unterfucht haben, wenn man richtige Borfchriften gur Bil-bung der Reble entwerfen will. Bogler hat un= ter allen Sangmeiftern biefes am beften gethan.

4) Der Lungenton. Physiologifch betrach: tet , befchaftigt fich zwar bie Lunge mit allen Ib= nen , bier aber ift die Rebe von folchen , mo bas Pfeifen und Bifden ber Lunge allein gebort wird, wie g. B. in ben Gefangen ber Rofafen und Ral= muden. Diefer Ton ift fo miderlich und freifchend. baß er nur in bochft feltenen Rallen, und bieg meift im Diebrigfomifchen, erträglich ift.

5) Der Magenton. Alle harten Ufpiranten, Die meiften aufgebäuften Confonanten, wie g. B. bas Ch, fomnien aus bem Dagen. Die Schweis ger bruden biefen Ton am berbften aus; er ift aber wiberwartig und barf in ber Dufit gar nicht ge= brancht merben.

6) Der herzton. Die Seele aller Tone! Bebes Berfzeug der Stimme ift nur tobter Klang, wenn ihm nicht bas berg Leben und Warme er= theilt. Jeder Gefang, woran nicht bas berg Theil nimmt, bat wenig ober gar fein Intercffe. Go wie man bas berg moralisch bilben fann, fo fann ein großer Meister bas herz auch musifalisch bilben, b. b. die Empfindungen dem Sanger fo nabe les gen , baß fich fein Berg bffnen und gum richtigen Musbrud berfelben gefdidt werden muß. Ber felbit nichts fühlt oder fein Berg fur die Gindrude ber Tonfunft verschloffen bat, ber werfe fich ja nie gum Sangmeifter auf. Er wird ambulante Orgeln bervorbringen, die, wenn fie das auf Walzen gestedte Stud herunter gedubelt haben, tobtfalt bleiben ; aber Menschenstimmen, herrlichen, engelnachanmen ben Menschengesang wirb er ewig nicht bilben.

Die Stimmen nach ihrem Umfange werben eis gentlich in vier Sauptflaffen eingetheilt: in Dis= cant, MIt, Tenor und Baf. Darin aber lies gen noch folgende Abftufungen: ber bobe und tiefe Discant; ber bobe und tiefe MIt ober Con= tra= Mlt; ber Tenor, Bariton und tiefe Baf. Die Scale bes boben Discants reicht pom Zenor B bis ins breigeftrichene D ober breigeftris dene E. Der tiefe Discant ober Second bat eis nen fleinern Umfang und reicht in ber Sobe nur bis ins A oder B. Der Alt ichwebt in ber Mitte und bat ungefahr einen Umfang von anderthalb Detaven. Der Contra-Alt ift noch eingeschränfter und bat etwa eine Detave, Rone ober Decime, aber alle biefe Tone in ber außerften Dide und Reiniafeit.

Bariton ift halb Tenor und halb Bag, vornehmlich fur das Theater geschieft. Sein Umsang
halt zwei volle Octaven, vom F bis wieder ins F.
Der tiefe Bag enthält auch zwei volle Octaven,
vom untern C bis wieder ins C und alle in ungewöhnlicher Dicte, dicter noch als Posaunenton.
Diese Stimme ist böchft selten und äußerst geschieft,
ben gangen Chor zu beben und zu tragen.

Die meisten und schönften Discantstimmen findet man in Welfchland; auch find bie Tenorstimmen bort häufiger, als in andern Landern; bie besten Alt : und Baffimmen aber find in Deutschland beimifc, wiewohl es auch in Baiern und Bohmen gang vortreffliche Tenorstimmen gibt.

Bur Bildung ber Stimme, wenn Mutter Ra= tur vorgearbeitet bat, find folgende Grundfape bin=

reichend :

1) Man brude bie Worte, die man vortragen will, mit äußerster De utlich feit aus. Ein Sänger ober eine Sängerin, die nicht verständlich find, haben schon den erten Sindrud verloren. Man muß ben Tert, den man abzusingen bat, vorher aus genaueste durchtwirt baben. Jedes Wort, ja deis nabe jede Sploe des Dichters, muß auf den Liepen des Sangers wiedergeboren werden. Plustarch und nach ihm Klopflock baben im deutlichen Vortrage des Gesangers bie hauptwirfung besselben gesucht.

2) Der Sanger, wenn er nicht am Flügel fist, stehe gerade, finge aus voller Bruft, und begleite die Empfindungen ber Melodie mit der gehörigen Pantomime. Wer 3. B. eine gurnende Arie oder ein Furioso mit gerader Kopfftellung vortragen wollte, wurde nur für Blinde, aber nie für Sehende interessant seyn. Das Schütteln des Haupetes, jede schwache oder starte Bewegung desselben, gibt dem Tone eine außerst wichtige Mobisfictrung.

3) Alle Unarten ber Stimme, bas Rafeln, Schnarren, sonberlich die gehler, so aus ber ichwachen Lunge entspringen, bas Sinken bes Tons vom Urzelemente berab laffen sich bei jedem guten Gefange nie benken.

4) Alltägliche Bergierungen, oft felbft mobifche Schnörfel ubel angebracht, find Unfinn im guten

Gefange. Dit einem Bort, fann je bas Genie feine beiligen Rechte behaupten, fo wird es felbige im Gefang behaupten. Dem großen Ganger fann man nur wenige Striche ber Runft gur Bollenbung geben: benn er bringt feine Urfraft vom Simmel. Ingwischen ift es Thorheit, ju behaupten, bag man felbit die feinften Muancen und Tiraben nicht febem Canger ober jeber Cangerin burch meife melobis fche Didaftif beibringen fonne; ba es in den Mugen aller Beifen ein ewiger Grundfat bleiben muß, bas Schone ebenfomobl, wie das Gute und Babre gu betailliren. Die beften Unleitungen gur Gings funft baben uns Porpora und Siller gegeben. Siller ift fur Deutschland fo intereffant, daß er in allen Singidulen ale flaffifder Schriftfteller geehrt ju merben verdient. Geine Unweifung gur Singfunft ift berrlicher Ertraft von den treff= lichften Grundgefegen ber erften Sangmeifter. Er felbft bat une Die erfte Gangerin ber Belt gelie= fert; es lagt fich alfo baraus mit Recht fcbliefen. baf Siller Die Bebeimniffe ber Singfunft gang durchblist babe.

Wenn Deutschland einmal aufmerksam barauf wird, die Einggenie's zu weden; wenn es die Ciegenschaften bes wahren und großen Gesangs ganz durchstudirt; wenn die Fursten nicht blos glanz zende Drchester anlegen, sondern auch Singschulen anzuordnen beginnen, so läßt sich für deutschen Gesang Alles erwarten. Inzwischen muß man im Durchschnitt behaupten, daß die Reichs ft abte Deutschlands mehr für dieß erste Capitel der Tonstunft gethan haben, als alle Fürsten zusammengen werden.

#### Bom mufifalischen Etpl.

Die mufitalifche Schreibart ift fo verfchieben, wie bie poetifche. Gie fann erbaben und vorular. einfältig und gefdmudt, prachtig und fimpel, boch und niedrig, ernft und fcbergend, tragifch und fo= mifch, tieffinnig und leicht, ftart, aber nie fcwach fenn. In ber Mannigfaltigfeit und Difchung bies fer Stole beobachtet ber Dufifer eben Die Grund= fate, welche ber Dichter und Rebner ju beobachten bat; ein ficherer Beweis von bem genauen Banbe. bas bie Runfte unter einander perbindet. Man fonnte überhaupt ben mufifalifden Stul in ben religiofen und profanen, oder wie es die 21sten ju thun pflegten, in ben geiftlichen und melt= lichen Styl eintheilen. Da fich aber befonbers in neuern Beiten die Dufit in verschiedene Zweige verbreitet bat, fo ift noch eine weit genauere Gintheis lung nothwendig worden. Diefe Gintheilung be= ftebt in folgenden gang naturlichen Abftufungen.

#### I. Der Rirdenftyl.

Die erhabenfte Gattung bes mufikalischen Style! Man theilt ibn in Choral = und Figuralmusfif ein. Der Choral hat so viel Burbe, herze erhebung, Pathos, bauernbe Wirfung, bag er mit Richenftul obenan flebt.

Benn alle andere Mufit ben Launen ber Mobe unterworfen ift, so bleibt ber Choral allein, und feine himmlische Kraft wirft unter allen cultivirten Bolfern gleich ftart. Die acht Melobien, welche Ambrofins von ben Griechen entsehnte, so wie feine eignen Compositionen, werden noch beut ju Tage mit Entzuden angebort; wenn gleich einige bavon über zwei taufend Sahre hinauf reichen.

Die erften Choralgefange, aus ben Beiten ber Reformation, welche Luther und 3 mingli veranftalteten, find fo berrlich, fo gang ber Sobeit ber Religion angemeffen, bag es ibnen fcwerlich einer unter uns nachtbun wird. Die neuern Tonfeber fangen bereits an, Schnorfel in geiftliche Lieder zu bringen, Die boch bergleichen Bergierun= gen burchaus nicht vertragen. Gin Muttergottes: bild, felbit von einem Carolo Dolce gemalt, murbe fast jeden himmlifchen Reig verlieren, wenn man es ins Coftum ber neueften Dobe fleiben wollte. Eben fo ungeftaltet ift ein Rirchenlied, mit ben Frangen ber Dobe behangt! Ber andachtig feten will, muß felbft andachtig fenn. Daber rubren Die beften Chorale, welche Die driftliche Rirche befist, von religiofen Componiften ber.

Es ift febr ju beflagen, baf bie Antiphonen uneter ben Protestanten beinabe gang abgefommen find, ba sie boch eine augenscheinlich große Wirfung hervorbringen, wie man aus bem Te Deum, bem Aprie und einigen herrnhuterischen Antiphenen mit Bewunderung ersehen fann. Rlop flod hat beshalb in feinen Liedern die Antiphonen wieder einzussühren gesucht; allein sie find jest noch nirgends ausgenommen worden, als in Sanau.

Die Figuralmufit follte nie vom Gefang ber Bemeinde getrennt werben, fonbern vielmehr

<sup>\*)</sup> Auch in bem neuen wurtembergischen Choralbuch bat Pr. Spriftmann einige geseht, die ba und bort icon eingeführt find.

mit felbigen in einen großen Punkt zusammenfliegen. Rlopftod fragt mit vollem Rechte: Ift bein die Mufit nur fur die Oper so vollfandig geworben? Da aber nicht jede Gemeinde Mustt balten tann, so sollten wenigstens Manner und Weiser, Junge und Alte, Orgel und Gemeinde, mit einander abwechseln, um baburch dem Gesange Rannigsaltiafeit zu geben.

Reichard bat fich über diefen Gegenstand mit tiefer Ginficht ausgebreitet, nur Schabe! baf man bergleichen große Borfchlage, die die Erbauung im bochften Grabe fordern wurden, zwar anbort, aber nicht befolgt. So lang indeffen nicht besser anslegt, worin man biefe Leute auch für den guten Gefang bilbet, so lang sich bie Fürsten und Derigkeiten nicht fraftiger für die Religion interessenten; so lange bleiben solche Borschläge mehr nicht als ibealische Phantome.

Unter ber Figuralmusik bat man sich angenöbnt, ausgestührte Singstüde von Instrumenten begleitet zu versteben. Doch gibt es auch ausgeschörte Singstüde für die Riche nur von einem Positive, ober auch von gar keinem Instrumente begleitet. Die katholische Kirche hat noch immer Meisterftücke diese fer Art aufzuweisen, die sich durch Sas und Ausssührung jedem Menschenherzen inknnuiren. Die Motetten der Protestanten sind zwar meist gut ausgesetzt, aber die Ausführung will nicht viel sagen; denn was ist unser Gesang gegen der Kartholisen ihren? Wir brullen, freischen, rasen und toden; sie aber sin a en.

Meffen, Rorien, Te Deums, Befpern, Pfalmen, Glorias und bergleichen Stude merben pon ben Ratboliten mit folder gemiffenhaften Regel= magiafeit und burchgreifenden Birfung aufgeführt. daß wir mit unfern Rirchenmufifen eine gar er= barmliche Figur gegen fie fpielen. 3ch weiß nicht, welch ein Beift ber Bermirrung einmal ausgegan= gen fenn muß, ber ben Protestanten ben labmen Webanten eingab, fogenannte Cantaten in Die Rirche ju verpflangen. Diefe Urt von Studen beftebt erftlich aus einem Chore, Recitativen, Urien, Duetten, Choralen und bergleichen; mer fieht aber nicht icon aus ber Beidreibung, bag bieg eine mufifalifche Barlefinsjacte fen, Die man nie an ben beiligen Banben bes Tempels aufbangen follte? Telemann, die Bach's, Benda und andere Meifter haben uns zwar berrliche Stude Diefer Urt geliefert, aber ibre profane Diene, ibr bem Theater entwendetes Rleid, Die funftlichen Bergerrungen bes Tertes, und bie frechen Manieren baben ben Cantaten in ber Rirche faft allen Gin= brud geraubt ").

<sup>\*)</sup> Der koburgische hofprebiger hondaum hat in seiner schönen Schrift über bas heilige Abendmahl einige hertliche Borichläge gethan, durch passende Stichenmuft bei dieser heiligen handlung die Geführe benden, au erböhen. Da er selbst große Anlagen zu einem gesstlichen Dichter besthet, se ist ihm die beigefügte Probe sehr gut gelungen. Einer ber neuesten Ruftere Birting, Organist im Schmalfalden, hat diese Probe nach dem Sinn bed Berfaste io gut im Rusik gefeht, daß der erste realisitete Berluch damit, sogaa auf einer Dorffirche, den feligsten Erfolg hatte. Doch wollt' ich bedaupten, elligiten Erfolg hatte. Doch wollt' ich bedaupten,

Reine Gemeinde intereffirt sich für fie. Wied bie Mufit nach ber Predigt gemacht, wie 3. 28. in Ulm und andern Stadten, so geht die Gemeinde davon, und läßt das Musikhor durch einz ander freischen und dubeln. Rur durch die Nachsahmung der Katholiken in ihren Antiphonen und Meisen, wo gar keine Recitative vorsommen, sons dern alles im eigentlichsten Kirchenstyle gesett ift, tann man die Gemeinde mit dem Figuralgesang autsohnen.

Bum Kirchenftyle gehört tiefe Kenntniß des Contrapunfte, genaues Studium der Menschenstimme, und sonderlich die größte Unterscheidungsfraft, um das heilige vom Unbeiligen zu sondern.

#### Der bramatifche Ctyl

überhaupt, theilt sich in die höhere Oper und in die Opera puffa, ins Intermezzo und in die Pantomime ein. Da die Oper eine Ersindung der üppigsten Phautasse ift; da sich Pracht, hezroismus, Leidenschaft, Wunderbares, Imaginationszedurten und Ideale, aus Arioss Weiten, oder aus Dvids Berwandsungen, die seichtsertigsten und schauervollsen Seenen mit ihr vereinigen lassen; so hat der Tonseher bier ein ungebeures Zeld von isch der Tonseher bier ein ungebeures keld von sich was die Seele padt, erschüttert und mit sich serteilt; was die Schwingfrast der Imagination beseuert; was das herz rührt und bewegt;

baß man mit bloßen Choralen, wo eine, zwei, ober mehrere Stimmen abwechselten, bei dieser feierliden Gelegenheit mehr austichten würde, als mit bboren, welche meift zu studiert sind, als daß fie logleich der Gemeinde auf das herz fallen könnten. ia selbst, was Schrecken und Entseben hervorbrungt, liegt im Gebiete ber Oper. Der Opernseher muß alfo Genie seyn; muß Gesang und Instrumente genau verstehen; die Wirfungen des Schalls oder die Acustif, die wirfsamste Setclung des Orchesters, und die Kunft der Begleitung auf das strengste studiert baben; sonit geben ihm drei Musen, Ibaslia, Melpomene und Polihymnia, gurnende Blide, und sein fraftloses Saitenspiel muß vor ihnen verstummen.

Bur tragifden Dper, oder jum beroifden Gangbrama gebort alfo unftreitig ein großer Beift, ber nie gum Romifchen berabzufinfen fabig ift. Wer Alles fonnen will, glitfcht nur an ber Schale ber Dinge ab, und faugt nie das Debl bes Rerns. Ber hermanns Schlacht, Die erfte Dver ber Welt, vollfommen in Mufit feten wollte, mußte nicht nur der vollfommenfte Mufifer, fondern auch ber Unlage nach ein vortrefflicher Dichter feyn : fonft murde er ewig bie Rraft Diefes Deifterwerfs ver= feblen. Glud bat einige Chore Diefer Dver gut getroffen, bei einigen aber ben Ginn bei weitem nicht erreicht. Wie groß muß ber Tonfeger fenn, ber bem Regerfluge Rlovftod's folgt, womit er bie Deutschen ben beißen Rluch auf die Romer binab: fturmen läft!

Die Opera puffa, oder die fomische Oper, ift zwar in neuern Zeiten sehr verschrieen worben, und wenn man ben entsestichen Migbrauch berfelz ben von ben Franzosen und Sachsen betrachten mit vollem Rechte. Da aber die Mufit so allumfassender Natur ift, so ware es indiscret, wenn man ihr Gebiet auf irgend eine Art verengen

Chubart's gef. Cor. V.

wollte. Die Menschen neigen sich, im Durchschniet betrachtet, mehr jum Komischen, als zum Tragischen, und. Gott hat es ans Liebe zum Menschenzgeschlichte so geordnet, daß wir uns durch freudige Melobien und durch belle Gesangweisen über das menschliche Elend tröften sollten. Große heroische Depern spannen und ermüden die Seele. Laft uns also immer die somische Deper beibehalten, um die müde Menschheit aufzuheitern, und die schweißbeträuste Strine des Mannes von Geschäften vom Abeater berab fiblen.

Auch hat bie tomische Dper ben eblen Snbzweck, baß sie die Menschheit auch in ihren niedrigen Seenen barftellen barf, welches ber bobern ganz und gar verboten ift. Dadurch wird ber populäre Gefang, und mit ibm Freude und heiterfeit, unter ben niedrigsten Ständen des Lebens verbreitet. hiller bat durch seine treffliche fomische Opern dem Schonen Gesange in Deutschland machtig aufgeholsen. Er drang so tief in den Geft unfere Nation ein, daß seine Gefange jest überall, selbst von den gemeinsten Menschangestungen nachzettillert werden. Man lasse also immer die fomische Oper in ihrem Werthe; nur würdige man sie nie zur gemeinen Straßenvettel berad.

## Pantomimifcher Styl.

Diefer ift eigentlich der Dollmetscher, oder wenn ber Tonseher febr ftart ift, der Ansleger ber Mismit. Er ift theils bramatisch, theils aber auch gesellschaftlich. Cahusar und Noverre haben Tang, nach Art ber großen alten Mimiter, wieder gang bramatisch behandelt, und an Rus

bolob, Dellern und Stergern bie erhaben= ften Dollmetfcher ihrer Mimit gefunden. Der Tangcomponift muß beinabe alle große Eigenschaften bes großen Operncomponiften baben. Cogar bas Erhabene, Schauerliche, Chafefvear'iche lieat in feiner Sphare. Zwar barf er bie großen Leiben= fcaften nicht fo ausführlich portragen, aber que fammenbrangen muß er fie; muß jedes Ruden ber Auffohle, jede Bewegung ber Sande, jedes Minen= fpiel, jebe Leibesftellung treu bollmetfchen. Er muß bem Romifchen fo gut gewachfen fenn, wie bem Tragifchen. Seine Melodien muffen leicht fenn, reeltandelnd, fo parador biefer Gebante icheint. und alle Musteln fo paden, bag fie wie Galg bie Schenfel bes todten Grofches noch jum Supfen bewegen.

Sonft theilt fich bie Tangmufit, wie die Deprmusit, in verschiedene Parthien. Rur tommt bier bie Chafone in Betracht, bie im Capitel von ben besondern musitalischen Studen naber betaillirt werben foll. Was ben gefellschaftlichen Tang betrifft, so vertheilt er sich, nach ber Berschiedenheit bes Nationalgeschmads, in verschiedene

3weige.

Die Menuette, ober ber franzolische Aanz, ift, nach bem Geiste ber franzolischen Nation, ein ziereliches, in Runst gekleibetes Compliment, und hat immer Dreiviertel-Aaft. Solche Tanze werden sehr leicht versertigt. Man macht sie mit und ohne Trios, mit sechzeh und mehreren Aasten. Schwere Ausweichungen sind sur diesem Aanz zu hart. Doch ist es heut zu Tage Mobe geworden, um der Abrechselung willen, die Aries oft in sehr grelle

Tone ju feten; allein ohne Birfung. Simplicis

Der englische Tang. Gein Charafter ift ungemein gesellschaftlich. Er hat viel doreographischen beiten. Er liebt immer ben Bweiviertel-Taft und eine leichte gefällige Erbebung. Auch biese Tang macht man mit und ohne Trios. Gie find burch gang Europa gemein.

Der hollandische Tang scheint von ben Matrofen erfunden zu seyn. Er wimmelt bure einander wie Sprismasser; die Tatte wechseln in langsamer ober schneller Bewegung ab, und die Melobien find ungemein lieblich zu hören. Diese Tänze sind weit schwerer zu sehen, als die erstaadben, man bat daber sehr wenia quite.

Der polnische Tanz, bessen Charafter Gravität und eleganter förperlicher Umris ist, und der
wielleicht seines Gleichen nicht hat (denn die von
Korster und Glud so hoch angerühmten pantomis
mischen Tänze sind unter uns noch zu unbefannt),
siebt den Zweiviertels, meistentheils aber Dreiviers
tel-Taft in der möglichst langsamen Bewegung.
Diezenigen polnischen Tänze, so im Lande selbst
versertigt werden, übertressen die übrigen weit.

Der ungarische Tang bat einige gang originelle Bendungen, und die Heidemacken baben
fogar Driginalmelobien, die fich den Tängen der
Zigeuner ziemlich näbern. Der Tatt ift immer
zweiviertel, die Bewegung mehr langsam als schnell,
und in der Ausweichung gang bizarr; 3. B. sie
beginnen vier Takte in G, und hören sodann in
C auf; und so baben sie noch manche barocke Ben-

dungen. Diefer Tang verdient febr auf das Theater gebracht zu werden.

Der deutsche Zang, ober ber Balger; von ben Alten Schleifer, jest auch Landler genannt; theilt fich ein in ben engen und weiten. Der enge Schleifer, ein febr fcandalofer und dem deut= ichen Ernft gur Schande gereichender Jang, bat immer Zweiviertel=Taft; ber weite Schleifer, ein ffurmender, in weiten Rreifen fich berummalgender Jang, welcher Golo oder Tutti, allein oder gefell= Schaftlich getangt werden fann, wird in Dreiachtel ober Dreiviertel gefett, mit ober obne Trios. In feinem Jange muß die Elevation farfer fepn, als beim beutichen. Beber Saft muß auf bas ftrengfte marfirt werden, und die Bewegung nie gu rafend, auch nie zu langfam fenn. 3m erften Falle wir= belt er bas birn burch einander; im zweiten ar= tet er pon feiner Ratur ab.

Die Deutschen haben noch einige gang originelle Tange, wovon ber Riefer= ober Butte nertang vom ersten Balletmeister ftubiert zu werben verbient D.

Die fogenannten fieben Springe find ebenfalls eine uralte Erfindung ber Deutschen. Es ift eigenttich ein Coletang; und bie Melodie bagu ift nur eine einzige, taum lagt fich mehr eine zweite erfinden.

<sup>\*)</sup> Die Schweinauer, eine halbe Stunbe von Murnberg, haben bat gang von allen Provinzialtangen Absiehenbe, daß sie mitten im Dreiachtel-Zaft ben Bweiviertel-Zaft anschlagen. Die Wirfung ift frappant.

# Dom Kammerftyl.

Er wird in öffentlichen und Prioatconcerten gebraucht. Einzelne Virtuosen sowohl lassen sich hier auf verschiedenen Instrumenten hören, oder es strömt das ganze Soncert zusammen. Alle Gattungen von Soncerten, einsache und boppelte: Symphonien, Sonaten, Terzetten, Quartetten, auch Duos gehören in die Sphäre des Kammerstyls. Die Einbrück desselben können groß werden, je nachdem das Orchester zusammenstimmt, oder große und mittelmäßige Virtuosen auftreten. Mannigsatigfeit thut bier große Wirfung. Ein Capellmeister thut mithin sehr wohl, wenn er nicht aus Präbilection für seine eignen Säte immer sich selber producirt, sondern auch andern ersaubt, ihre Sompositionen auszulegen.

Man fonnte noch ben popularen Styl hingufegen, worunter fich die gefellschaftlichen Gefange und Bolkslieder begreifen ließen. Es ift in ber That ungemein schwer, ein gutes Bolkslied zu sehen. hier gelten keine Rachaffungen, sondern ich muß die Nationalkorben so sicher zu berühren wissen, daß sie alle das gesetze Lied wiedertonen. Der handwerksbursche, ber Bauer, bas gemeine Madden finden keinen Geschmad am verzierten Gesange, fie wollen Naturlaute boren. Man ftubiere also unfere berrlichen Bolfsmelobien, deren Birfungen sich sich nuber mehr als ein Jahrhundert verbreitet haben; dann erft wird man ein Lieb feben, das unfer Bolf aufnimmt.

#### Ron ben

## mufikalischen Kunstwörtern.

#### Concert

bat feinen Namen von bem Streite, Rampf und Wetteifer ber Inftrumente unter einander. Es gibt einsache, boppelte und mehrsache Concerte für alle Inftrumente. Zwar muß die Kunft in Concerten mertlich bervorragen, und die schwersten Sabe find barin erlaubt; boch find bie ammuthigen Gange, bie Grazien bes musitalischen Styls nicht davon ausgeschlossen.

#### Chor.

Busammenstimmung bes Gesangs ober Zusammenstug vieler Tone zu einem Zweck. Es gibt Ebbre von 4, 84, 16, ja von 30, 50 und mehreren Stimmen. Das Pathos ift ganz eigentlich für den Shor gemacht. Es gibt geistliche und profane Ebbre; beibe aber erfordern einen gründlichen Aonseber. Wechseldichere sind solche, wo zwei Chère gegen einander singen. Mesen, Mittiphonen, Credos, Agnos Dei, Miserere, Requiem und dergleichen Schäde sind ganz für die Kirche bestimmt und ersperdern

einen Tonfeber, beffen herz von Andacht durchglubt ift. Pfalmen, Spume, Gboral, Kirchenlied find geistliche Gefange im höhern Tone ber Begeisterung, ober im sanften Ergusse bes herzens geseht. Sie gehoren eigentlich für ganze Gemeinden.

## Fuge

bat ihren Ramen von der rafden, burch einander iggenden Bewegung Diefes Tonftude. Gine guge ift außerft fcmer gu feten, nur ber tiefe Renner bes Contrapuntts macht fie feblerlos. Dan fest fie mehr im Rirdenftpl, als im profanen; benn bie nachabmungen, fo barin porfommen, ibr lautes Aufjauchzen, Die Ligaturen und andere Eigenthum= lichfeiten berfelben machen fie gum firchlichen Da= thos außerft gefdict. Bei jeder guge mird ein Thema feftgefett, welches in verschiedenen Tonen immer wieder vorfommt , invertirt und verdoppelt wird. Much find in den Fugen die fühnften Do= bulgtionen erlaubt. Bei einer Rirchenfuge muß man fich febr buten, daß das Thema nie in Rrech= beit ausgrtet. Dan theilt fie in die einfache und boppelte Ruge ein.

#### Allabreve.

Unterscheibet fich von der Fuge nur durch ein geflügelteres Thema, durch eine bestimmtere Artebewegung und dadurch, daß das Alladeree für die Kirche und den Prosanitul gleich geschickt ift. Dies Tonfte fit etwas leichter zu versertigen, als die Fuste, weil darin nicht so intricate Verwicklungen vorfommen.

h J Cargo

#### Mrie.

Ein-fünstliches Singfluck, welches aus zwei Gasen besteht, einem Borber's und Nachfaß. Der Borbersat wird weitlaufig ausgeführt: bier sind Umtehrungen, Coloraturen, Jermen, Cadengen und ales erlaubt, wodurch sich der Sanger beben kann. Der Nachsa aber zeichnet sich gemeiniglich dien finnte Gange ohne Wiederholungen, und durch fünstliche Modulationen aus. Er ift viel fürzer, als der Vorderlag. Jede Urie muß ein bestimmeres infinuantes Motiv haben, und aus diesem Moetiv durch Inversionen andere Sage berleiten. Wenn sich in einer Urie ein Sanger in seiner vollen Kunft zeigt und zeigen fann, so beißt man es eine Rravoure Urie.

#### Capatine

ift ein Zweig von der Arie. Es durfen barin feine Soloraturen vorkommen. Sie ist einfacher tunftlofer Ausbruck einer Empfindung, und hat deswegen nur einen Sat. Das Motiv einer Cavatine muß gefühlvoll, rührend, verständlich und leicht feyn.

#### Recitativ.

Mufifalifche Deflamation ober Rebe. Man begleitet fie mit Inftrumenten, ober gewöhnlich nur mit einem Flügel. Man muß ben Rhhythmus vollfommen inne haben, die Prosodie der Sprache auf bas genaueste verstehen; die Hohe, die Tiefe, bas Steigen und ben gall ber Rebe schaff bemerken; iedes Comma, Colon, Punftum, Fragzeichen, jede Erflamation, jeden Gebanten und Erwartungsftrich, mit einem Wort, sebes Unterscheidungszeichen ber Rebe mit ber ftrengsten Gewissenbaftigfeit beobachten. Das Recitativ ift baber außerft
schwer, erforbert langes Studium und Hebung,
und man bemerft in ben neumodischen Studen die
tläglichften Berfündigungen wiber die Regel bes
Recitatios. Die alten Tonseher übertreffen bierin
bie neuern meistens. — Die musikalische Deflamation unterscheibet sich durch außerst feine Riancen
von dem Recitativ; biefes ift gebundener, die Detlamation aber freier.

## Ariofo

ober arienmäßig ift ein furger Zwifdenfat in einem Recitative, ber fich ber Arie nabert.

### Cantabile.

Ein Stud auf einem Inftrumente, bas ben Bef fang nachahmt. Laderlich ift es, wenn Einige auch über ein Singftud Cantabile fcbreiben. Wer wird über eine Orgesonate fesen: Drgel maßig.

## Māfto fo,

beffen Charafter Pomp, Burbe und Majeftat ift.

#### Lamento.

Ein außerft weinerliches und flagliches Stud. Lamentofo ift nur ein Zweig bavon, ober nur ein fleiner weinerlicher gled.

## Symphonie und Duverture.

Diefe Gattung von Tonftuden ift aus ben Ersöffnungen der mufitalifchen Schaufpiele entftanben

und endlich auch in Privateonerte eingeführt worben. Sie besteben meistens aus einem Allegro, Andante und Presto. Doch binden sich unser Künstler nicht mehr an diese Form und weichen oft mit großem Effecte von solder ab. Symphonie ist in ber heutigen Gestalt gleichsam saute Vorbereitung und frästige Einsabung zu Anhörung eines Concerts.

## Sonate,

Ein Spiel ber Instrumente; traulich und gesellsschaftlich. Zwei Seimmen bilben nie eine Sonate, des freigen brei; und biese brei Seimmen sind eben so viel Freunde, die sich im trausichen Chore mit einzander unterhalten. Die Sonate ist mithin musikalische Conversation, oder Nachäffung des Menschengesprächs mit todten Instrumenten. Das Urioso, Cantabile, Becitativ und alle Urten der sangbaren und Instrumentalmusik liegen folglich in der Sphäre der Sonaten; nur mussen sied ber Antur des Instruments mobifeitet werben.

Abagio,

langfame traurige Bewegung.

Largo,

tiefen Comerg anfundende Bewegung. -

Anbante,

eine gebende Bewegung des Tacts, welche bie ans granzende Linie bes Allegros fußt.

Allegro,

ein berrichendes Motiv, mit ziemlich foneller Be= wegung ausgeführt.

#### Brefte,

febr fchnelle Tactbewegung, von Bweiviertel=, Drei= achtel=, Gechachtel= und mehreren Tactfchnitten.

### Prestiffimo,

äußerft fonelle Zactbewegung und gleichfam ber Contrapunct vom Abagio.

#### Rondo.

Ein beutiges Jags allgemein beliebtes Tonftud. Das Recept ju felbigem ift folgendes: Man erfinde ein liebliches Motiv, etwa von acht Tacten, fuge bemfelben zwei Couplets bei, die immer einige Una= logie mit dem Motiv haben muffen, murge Diefelbe mit angenehmen Ausweichungen; trete nach jebem Couplet wieder ins gedachte Motiv ein; bringe alle Täufdungen an, womit der große Dufifer, wie Somer in feinen Biederholungen, einschleicht; - man babe Berg und Ropf, fo macht man gewiß ein autes Rondo. Da fein Tonftud in ber Welt weiter um fich gegriffen bat, als Diefes; fo muß es icon einen großen Werth in fich baben; und Diefer Werth besteht in ber Ginfalt. Gicherer Beweis, bag bie Menfchen noch nicht gang ausge= artet find, weil fie Gefdmad auch am pathetifchen Rondo baben; benn Efel an ber Bieber= bolung, in fo fern bie Biederholung bie 3dee verftarft, ift faft ein untruglides Rennzeichen vom Berfall bes Gefchmade einer Ration.

Marich ober Kriegsgang zeichnet ganzen Seeren ben Schritt vor, ben fie auf ber Bahn ber Ehre zu machen haben. Die

Bewegung ift beim Bufvolf pathetisch, bei ber Reiterei schnett. Der Marsch ift eine unschäßbare Erfindung für ben Krieg; sogar die Pferde füblen beffen Allgewalt und bewegen sich nach dem Tacte bes Marsches.

## Shif ober Quique.

Eine bem Tang fich annahernbe flüchtige Bemegung, beren Sharafter bas Supfenbe ift. heut zu Tage ift bie Schif beinahe gang abgefommen, jeboch fehr mit Unrecht: benn fie besit fo viel Geochtsmiliches, bag bie Tonfunft eine Lude hatte, wenn fie verloren ginge.

#### Gapotte.

Eigentlich eine Tangart, die mit dem halben Tactschnitt beginnt und die andere Salfte des Tact-fchnitts am Ende der ersten Periode nachholt. Doch läßt sich dieß auch auf den Instrumenten und sonderlich auf dem Flügel mit Wirfung nachahmen.

## Murfil.

Ein gang originelles Tonflud, in gleichem Tacte, das fich durch die beständige Octavenbewegung im Basse auszeichnet. Man hat es vom Anbeginn so febr misbraucht, daß es jest kaum mehr bemerkt wird. Allein ber mahre Tonmeister wird immer die Seite wissen, wo er noch heut zu Tage die Wiege des Murkis hinverpflanzen kann.

# Dom mufikalischen Colorit.

Das mufifalifche Colorit icheint mir gang eine Erfindung neuerer Reiten zu fenn. 3ch fage fcheint: benn fo guverläßig fann man boch nicht behaupten, daß die Alten bloß mit einer Rarbe ge= malt haben follten. Mus einer Stelle Plutard's, wo er ausdrudlich fagt: "Balb brausten bie Tone gen Simmel, bald ftarben fie unter ben Griffen bes Deifters;« - erhellet febr beutlich, bag bie Briechen wenigstens das Forte und Diano gefannt baben. Allein, fo weit bie Gefdichte ber Tonfunft binauf reicht, findet man nicht bie aeringfte Gpur, bag bas mufifalifche Colorit von ben Ulten bemerft worden mare. Gelbit bas Rorte und Diano ift noch nicht hundert Sabre alt: benn por ungefähr funfgig bis fechgig Sabren fcbrieben es die Stalianer jum erftenmal unter ibre Com= positionen; por biefer Beit murben alle Stude im aleichen Tone vorgetragen, ober boch ber Billführ bes Spielers überlaffen. Es ift alfo leicht gu erachten, wie außerordentlich viel die Tonfunft burch die Bestimmung bes Colorits gewonnen bat. 3mar braucht ber mabre Deifter Die Bestimmung bes Colorits nicht; benn iebes Comma ber Dufif entbalt fcon bie Gesetze bes Bortrags in fic. Da es aber mehr Rivienisten, als Solospieler gibt, fo muß um ber Gleicheit bes Bortrags willen bas Colorit bemerft werben.

Der große Jomelli war der Erfte, ber die mus fitalifde garben gebung bestimmte; und feit bieser Zeit ist man so weit gegangen, bag man bem Spieler auch die feinsten Ruanten vorzeichnet. Diese coloritischen Zeichen find folgende:

## Forte und Fortiffimo.

Die Bemerfung des Starfen, und bes noch Star- fern ohne Berflögung.

## Piano Pianiffimo.

Die Bemerfung des Stillen, und noch Stillern ohne Berflögung.

#### Crescendo.

Belches nunmehr mit folgendem Zeichen ausgedrudt mirb: 

beutet anschwellende Tonftarfe an. Das beginnende Gaufeln bes Tons bis jum Donnersturme.

## Decrescendo,

bat beutiges Tags folgendes Beichen:
alfo ein umgefehrtes Erescendo. Es gebt vom
rollen Leben des Tons bis auf fein hinfterben
und Berfließen in die Luft.

#### Forçando.

Plopliche und rafche Marfirung des Tons. Rommt gemeiniglich vorn am Tafte, ober bei Beginnung eines neuen Commas vor.

Diminuenbo. Merfliche Berminderung bes Tons.

Calanbo.

Allmalige Berftarfung bes Jons.

Mortanbo.

Gleichsam ber lette Uthemzug bes Tonftude.

Ferma.

Ein Rubepunft, mit einer Bergierung begleitet.

Mortend.

Ein Schneller, oder fleine Bergierung einer ein= zigen Rote.

Triller, Bralltriller, Doppeltriller.

Geffügelte Bibration von 2, 3, 4 neben einan= ber ftehenden Roten.

Cadeng, ober Schluffall,

gleichsam bie lette Erhebung bes Birtuofen in einem Stude, mo er burch Unftrengung aller feiner Kraft fich bas Bravo und Sanbeflatichen ber Bubbrer zu erringen sucht.

Mezzotinto,

oder Mitteltinte. Ift die Berflögung der Tone in einander, ohne Bemerfung ihrer Abstufung.

Staccato,

abgestoßener, oder punftirter Ton. Diese mufifalifche Figur wird mit Strichen oder mit Punften Coubart's ges. Schriften. V. 24 angezeigt. Es ift gleichfam bemerfter Umri giebes einzelnen Zons.

#### Ligate,

wird mit einer Bogenlinie marfirt . Es bangt bie Tone fo weit gusammen, als bas Beiden reicht.

#### Bibrato.

Die Tone werben bier nicht mit ber Burgel berausgezogen, fondern nur an ihren Spipen getigelt.

#### Biggicat.o.

Eine Figur fur die Geige und das Clavicord. Wenn nicht mit bem Bogen, ober ber Sand fellig gespielt wird, sondern die Saiten nur geschnellt werben.

#### Tenuto.

Wenn ber Vortrag bes Tons gleichsam jab wird, ober wie harz an unfern Fingern zu fleben scheint. Es ift die angenehme Nachläsigfeit eines reigenben Mabchens im Morgenpuße, und tragt ungemein viel zum schönen Bortrag bei.

#### Ablibitum

deutet Zaktlofigfeit, mo der Spieler oder Sanger freie Gewalt hat, zu thun, was er fur gut findet.

## Taftofolo.

Eine Figur fur die Orgel, wo man mit bem Pedal liegen bleibt, und oben mit ben Sanden modulirt.

Dolce.

Bemerfung bes fußen Bortrags.

Furiofo.

Bilber, rafter Bortrag.

Amorofo.

Bartlider, binichmachtenber Bortrag. Es laffen fich noch viele Mannen und feine Schattirungen ber Tonfunft bemerfen, bie aber nicht in die Sphare des Scribenten, sondern in ben Lichtfreis des muffalischen Ropfs gehoren. Das Portamento, ober der Träger, der halbe oder gange Triller, die ploglichen Unterbrechungen bes Tonfluds, das Temporubato, wo der Bortrag nicht fort will, und boch fort geht, — dieß järtliche Zögern eines Liebgabers, der eben von seinem Maden geben will; und hundert andere Rebengüge find nur unter der Faust bes Meisters wirtsam.

## Dom mufikalischen Benie.

Rein Sprichwort ift fo mabr und ber Ratur ber Cache fo angemeffen, ale bieg graue: Dich= ter und Mufiter werden geboren. Go ge= wiß es ift, bag jeder Menich einen mufifalischen Reim mit auf die Belt bringt, fo gewiß ift es auch, daß die Berfzeuge des Dhrs, ber Reble, auch eine ungunftige Struftur ber Sanbe; manche auch die Ergiebung verbindern, Diefen mufifalifchen Reim zu entwideln. Das mufifalifche Benie bat bas Berg gur Bafis, und empfangt feine Gin= brude burchs Dbr. »Er bat fein Dbr, fein Bebor !« beigt alfo in ber mufifalifchen Sprache fo viel, als : er ift fein mufifalifder Ropf. Die Erfabrung lebrt, daß Denichen ohne Zaftgefühl auf bie Belt fommen, und daß fie taub und unem= pfanglich fur bie Schonbeiten ber Tonfunft find. Singegen fundiget fich ber funftige Birtuos icon in feiner Jugend an. Gein Berg ift fein Saupt= accord, und mit fo garten Gaiten befpannt, baß fie von jeder barmonifden Berührung gufammen= flingen. Alle große mufitalifche Benies find mit: bin Getbftgelehrte (avrodidaxtoi); benn bas gener, bas fie befeelt, reift fie unaufhaltbar bin, eine

eigene Alugbahn zu fuchen. Die Bache, ein Galuppi, Jomelli, Glud und Mogart geichneten ich schon in ber Rindheit burch die herrlichsten Probutte ihres Geiftes aus. Der mufitalische Bohle klang sag in ihrer Seele, und ben Rrudenstad ber Kunft warfen sie bald hinweg. Die Charafterzüge bes mufitalischen Genies find also unstreitig solgenbe:

1) Begeifterung, oder enthufiaftifches Gefühl

bes mufitalifden Schonen und Großen.

2) Meußerst gartes Herzgefühl, das mit allem sympathisirt, was die Musit Soles und Schones beroorbringt. Das herz ift gleichsam der Resonanzboden des großen Tonfunftlers; taugt dieses nichts, so wird er ewig nichts Großes schaffen tonnen.

- 3) Ein hochft feines Dbr, bas jeben Bohlaut verischlingt und jeben Miston mit Biderwillen anbort. Benn ein Kind ohne alle Anweisung einen Mecord auf dem Flügel herausbringt; wenn ein Madden ober Knabe ben Second zu einem Bolfseliebe treffen fann; wenn sich bei Difsonangen des jungen Hörers Seirne fraust, und bei Consonangen glättet, wenn bie junge Rehle schon in ber Jugend eigene Melodien trillert: dann ift musikatisches Genie vorhanden.
- 4) Raturlides Gefühl fur ben Rhuthmus und Taft. Man gebe einem Kinde von fechs is fieben Sahren einen Schluffel in bie Sand und finge, ober fpiele sodann ein Studt: trifft es ben Taft von sich selbst, auch wenn ich gerade und ungerade Tafte durch einander mische, so ift sicher mufftalischer Ropf ba.

5) Unwiderstehliche Liebe und Reigung gur Ton funft, die uns so allgewaltig fortreißt, daß wir Mufif allen übrigen Freuden des Lebens vorzieben, ift ein febr ftarfes Eriterion von der Gegenwart des mufifalischen Geistes. Und doch ift bieß Rennzeichen mitunter tauschend: benn es gibt Leute, die alle Tage siedeln, flimpern und leiern, und fich doch faum über das Mittelmäßige erbeben.

Mit einem Worte, ber himmlische Geniu 8ftrabl ift so göttlicher Natur, bag er fich unmögne lich verbergen läßt. Er brudt, treibt, ftogt und breunt so lange, bis er als Alamme ausschlägt und fich in seiner olympischen herrlichfeit verklärt. Der mechanische Musifer schläfert ein; bas mufitalische Genie aber wect und bebt himmelan. Es bat Raum genug, auf seinen Cherubsschwingen auch ben Sobrer emporgutragen.

Indessen wird boch bas musikalische Genie ohne Gultur und Uebung immer sehr unvollsommen bleiben. Die Runft muß vollenden und ausstullen, was die Natur roh niederwarf. Denn gabe es Menschen, die in irgend einer Kunst vollsommen geboren wurden, io durften leicht Fleiß und Anstrenaung in der Welt ersterben.

Die Geschichte ber großen Runftler beweißt es, wie viel Schweiß bei ihren Uebungen troff, wie viel Debt ihre nächtliche Lamps verzehrte, wie viel unvollfommene Bersuche sie im Ramin aufdampfen ließen; wie tief in der Einsamkeit verborgen, sie Finger, Dhr und Herz übten, bis sie endlich auftraten, und der Welt durch Meisterwerke ein zusjauchzendes Bravo adnötbiaten.

Die größte Starfe bes mufifalifchen Genies

zeigt fich im Tonfate und in ber meifen Unfüh: rung eines großen Orchefters. Gin mabrer Capell= meifter und Dufifdirector muß alle mufifalifden Style fennen, und wenigstens in einem berfelben fich als Deifter ju geigen wiffen. Er muß ben Contrapunft im engften Berftande ftubiert baben; muß reich an großen und intereffanten melodifchen Gangen fenn; muß bas berg ber Menfchen tief ftubiert haben, um auf ben Corbiglnerven eben fo ficher frielen gu fonnen, wie auf feinem Lieblinge= inftrumente. Er muß endlich Ucuftifer fenn, und bundert und mehrere Ropfe mit Sauch und Strich fo in Gins ju lenten miffen, bag baburch ein gro= Bes, allwirfendes Ganges gebildet wird. Wenn man auch nur nach Datthefon, ober gunfer, ben vollfommenen Cavellmeifter ftubiert; fo muß man über ben weiten Umfang feiner theoretifden und praftifden Erforderniffe faunen.

Webe dir, Zögling der Tonfunft! wenn du schon vom Capellmeister schwindelft, ebe du noch die Eigenschaften des guten Ripsenisten haft; oder wie Handt ju sagen pflegte: Wenn du Admiral seyn willt, ohne Matrosenkenntnisse zu besten. Die bald ausgebilderen Aussteller, die reisenden Kraft- männer, die beut zu Tage wie Heuscherckenschwärme die musstalische Weste verfinstern, mögen dich absischen, daß du dich in dein Kämmerlein verschließest, dich in Melodie, Modulation und Harmonis siehest; — und dann in der Glorie des cultivierten Genies unter deine Zeitgenossen terten könnest.

## Dom mufikalischen Ausdruck.

Der mufifalifche Ausbruck ift gleichsam bie golbene Ache, um welche fich die Aeftetif ber Jonkunft breht. Wir versteben barunter ben, jedem
induviduellen Stude, ja jedem einzelnen Gedanten
angemeffenen Bortrag. Ueberhaupt besteht ber mufifalische Ausbruck aus brei Studen: Richtigfeit, Deutlichkeit und Schonbeit. Richtigfeit besteht im genauen Lesen und in ber strengsten Beobachtung des Rhythmus.

Das Lesen ift weit schwerer, als sich manche einbilden. Da jeder mustalische Gedanke seinen bestimmten Bortrag in sich selbst entbalt; so kommt es nur darauf an, daß ich in die Natur diese Gedanken eindringe und ihn darafteristisch darstelle. Es verhält sich in der Musik, wie in der Beredtschmfeit: gründliches, tonvolles Lesen muß der schönen Declamation vorangehen. Zu diesem Lesen wird lange anhaltende Uedung erfordert. Nan muß die Partituren großer Meisper vielmals durchindieren, die Faust durch den Bortrag schwerer Stellen üben, und auch die simpelsten Säpe nicht vernachlässigen: denn es gibt oft leichte Säpe, welche ichwerer vorzutragen sind, als die schwierigken.

Dieses Paradoron löset sich dadurch aus, wenn man weiß, daß leichte Sage tiefes Gefühl des Schonen, die schweren meist nur Mechanismus erheischen. Ich habe große Sanger und Sangerinnen, auch ftarke Clavierspieler gehört, die die schwersten Atien und Concerte mit bewunderungswürdiger Fertigkeit vortrugen, und doch uicht fäbig waren, den einsachsten Schone der das simpesste Vollslied zu singen oder zu spielen. Durch seissiges Sosseguren und Lebung in den Applicaturen kann der Sänger und Infrumentist leicht jene Fertigkeit m Lefen erlangen.

Die zweite Eigenfchaft bes guten mufifalifchen Bortrage ift: Deutlichfeit. Bas man nicht verftebt, das wirft nicht auf's Berg. Man muß alfo jedes mufifalifche Comma, ja jede einzelne Rote fcharf conturiren; fich im Abftogen ber Tone üben (benn nichts ift beutlicher, als ein Staccatofat); nie murmeln, wenn man fprechen foll ; und fich fonderlich im Bortrage ber Rundung befleifigen. Gang vorzugeweife bat ber Ganger Diefe Deutlichfeit von= nothen: benn leider, geht unter ben Lippen und Rabnen der meiften oft die fconfte Poefie verloren. Defimegen ift auch ber Effect nur einfach, ba er boch gedoppelt fenn follte, nämlich: Dufit und Dichtfunft follten zugleich auf bas Berg mirten. -Mit ein Grund, warum in unfern Concerten fo wenig Aufmertfamfeit berricht. Man finge nur ein gutes Bolfelied deutlich und verftandlich; und fieb ba! alle Augen werden fich weitern, alle Dbren laufchen, alle Bergen fich öffnen. Beber Ganger und jede Cangerin lefe mithin ihren Tert febr ge= nau burch, bringe in Die Rraft jedes Wortes ein; gebe jedem Wort feine bestimmte Musfprache, und bute fich besonders vor dem abideuliden Debnen und Zerren der Bocale, wodurch der Bortrag am meiften unverftandlich wird.

Die britte Eigenschaft bes mufifalischen Bor-

trags ift endlich Schonbeit.

Wer ein gefühlvolles herz hat, wer ben Dichter und Muffer nachzuempfinden weiß, wen de Strom bes Gesangs felbit mit fortmalit; wer bie bimmlische Schönbeit in ben Stunden der Weihe unverschleiert sab: der bedarf nur Winfe — und er wird schön singen, wird jedes Stud schon vorzutragen wissen.

Die Schonheit besteht auch in ber Tonfunst aus so vielen unenblich feinen Rannen, bag est unmöglich ist, sie alle zu bestimmen. Ein Maden voll Unschuld und Liebreig ift fon, obne bag fie es oft felbst weiß, wenigstens weiß sie nicht ihren Teint und jeden gug ibrer Schonheit auseinander zu sepen. Inzwischen laffen sich boch bierüber sehr intereffante Bemerkungen machen.

Berflößung ber Tone, leichtes, gefälliges Portamento, oder Sinischweben von einem Tone in ben andern; das Schwellen, Steigen, Fallen, Sterben ber Tone; die Naivetät, womit man fleine Berzierungen hintandelt; der schöne Umrif, womit man ieden Sas marfirt, die sansten Bedungen, das Sinathmen des Sangers; das liedliche Arillo; der schwelgende Borschlag, und endlich die schone Setzlung des Mussters und sein herzausbruck im Angesicht, — machen zusammen den schonen musstalichen Bortrag aus. Da jeder Gedanft seine eigene Karbe hat; da von der Feuersarbe bes Pathos an bis auf die Nosensarbe ber sanften Freude, aus-

nehmend viel Schattirungen in ber Mitte liegen; fo ift es, wie schon erwähnt, eben so unmöglich, alle biese Absufufungen zu bemerfen, als jede Ruance bes Colorits bei einem Titian, Correggio und

Dengs anzugeben.

leiben fann.

Diese und noch mehrere Pflichten hat bersenige zu beobachten, welcher kloß Dinge vorträgt, die ein Anderer geset hat. Unendlich wichtiger aber ist der mufikalische Ausdruck bei dem Aonseper selbst; denn der muß alles wiffen, was Dichter und Redner kennen sollen; und mit alle dem noch die erhabenste Kenntnis der Fonfunft verbinden.

3. B. Kirchliches Pathos hat simpeln, großen, tiessungen, allburchringenden Ausdruck-einige unserer Shorase wirfen seit Jahrhunderten auf alle Menschenherzen. Was ift der Grund die fer langen Wirfung? — Einsalt, Andacktsgesühl, Größe, welche immer und überall alle herzen bestiegen und himmelan reißen. — Zum Ausdruck des Kirchenstols gehört mitbin viel Warme für die Retligion; Großsinn und das zurese Grezgefühl, das der einfachsten Gebertsformel eine musstaliche Sprache

Der mufifalische Ausbruck in ben Kirchen anbert fich nach ben Gegenftanben. 3. 23. ber Triumphpithyl berricht an Bestagen, wogt und malgt bie Tonsfluth, und trägt ibre frendigen Gefühle gen himmel. Wenn jemand bie Worte:

"Gott fahrt auf mit Jauchzen und Frohloden.« in Mufit bringen wollte, so mare die herrschende Ibee die triumphirende Auffahrt Chriftus, so wie fie Klopflod geichilbert bat. Bei ber 3dee: 20 otte mußte ber Tonfeger weilen, fie oftere invertiren und burch eine Generalpaufe bem Bubbrer aufs bert legen.

Die 3bee: »fahrt auf,« als die berrichenbe, mußte über bie gange Composition binausragen. Alle Tone mußten nach und nach steigen und ben Selben gleichsam zum Simmel erbeben.

mit Jauchzen und Frobloden!«

find blos Rebenibeen. Es mare fonach Aborbeit, wenn fich ber Tontunfler verleiten liege, fie burch forgfältige Ausarbeitung jum Sauptbegriffe feines Stids zu machen. Jauchgen und Frobloden barf bas Stud mobl, allein ber auffahrende Gott muß weit unter bem jubelnden Getummel bervorblien.

Ein Requiem, ober eine Sterbemufif, muß gang in die Farbe ber Schwermuth getaucht fein. Die Borte:

"Requiem aeternam de nobis, Domine!" scheinen gleichsam nur einen Ausdruck zu baben. In einem ftarf colorirten Tone, wie in A dur, E dur, H dur, u. s. w. fonnen folglich biese Worte unmöglich gesetzt werden. C dur und A moll sind zu licht für dieses Thema. Es bleiben also nur die mit B martirten Tone übrig. Diese wiegen durch ibre Sanstbeit nicht nur in Schaf, sonden deuten auch die Ratur des Todes durch ihre binsstende Dumpsheit an. Icher Institution zu diesem Ihma S dur, oder C moll: As dur, oder F moll, höchstens B dur, oder H moll wählen.

Da, um ben mufifalifchen Ausbrud gu beben,

aufferordentlich viel darauf anfommt, auch die Tone gut zu mablen, fo fteht folgende Charafteriftif bier an ihrem rechten Orte.

## Charafteriftif der Zone.

Jeber Ion ift entweder gefarbt, ober nicht gefarbt. Unfchuld und Ginfalt brudt man mit ungefarbe ten Ionen aus. Sanfte, melandbolifche Gefuble, mit B Ionen; wilbe und ftarte Leibenschaften, mit Rreugtonen.

C dur, ift gang rein. Sein Charafter heißt: Uniculd, Ginfalt, Raivetat, Rinderfprache.

A moll, fromme Beiblichfeit und Beich: heit bes Charafters.

F dur, Gefälligfeit und Rube.

D moll, ichwermuthige Beiblichfeit, Die Spleen und Dunfte brutet.

B dur, heitere Liebe, gutes Gemiffen, Soffnung, Sinfehnen nach einer beffern Welt.

G moll, Digvergnugen, Unbehaglichfeit, Berren an einem verungludten Plane; mißmutbiges Ragen am Gebis; mit einem Borte, Groff und Unfuft.

ES dur, ber Ion ber Liebe, ber Undacht, bes traulichen Gefprachs mit Gott; burch seine brei B bie beilige Trias ausbrudenb.

C moll, Liebeserflarung, und gugleich Rlage ber ungludlichen Liebe. - 3ebes Schmachten, Gebnen, Geufgen ber liebetrunfnen Geele liegt in Diefem Tone.

As dur, ber Graberton. Job, Grab, Berwelung, Gericht, Emigfeit liegen in seinem Umfange. F moll, tiefe Schwermuth, Leichensflage, Jammergead; und grabverlanaenbe Sebusudt.

Des dur. Ein schielender Ton, ausartend in Leid und Wonne. Lachen fann er nicht, aber lacheln; heulen fann er nicht, aber wenigstens bas Weinen grimaffinen. — Man fann sonach nur selten Charaftere und Empfindungen in biefen Ton verlegen.

B moll. Ein Sonderling, mehrentheils in bas Gemand ber nacht gesteidet. Er ift etwas murrifd und nimmt bocht selten eine gefalige Miene an. Moquerien gegen Gott und die Welt; Missergnügen mit sich und allem; Borbereitung jum Selbstmord — ballen in biesem Vone.

Gee dur. Trinmph in ber Schwierigfeit, freies Aufathmen auf überfliegenen Sugeln; Rachflang einer Seele, Die ftart gerungen, und endlich geflegt hat — liegt in allen Applicaturen biefes Zons.

Es moll. Empfindungen ber Bangigteit, bes allertiefften Seelendrangt; ber binbrutenben Berzweiflung; ber ichwärzesten Schwermuth, ber buterfen Seelenverfafinng. Jede Angt, jedes Zagen bes ichaudernben herzens athmet aus bem gräßelichen Es moll. Wenn Gespenster sprechen toneten, so fprachen fie ungefahr aus biesem kone.

H dur. Start gefarbt, wilbe Leibenichaf= ten anfundend, ane ben grellften Farben gufammengefest. Born, Buth, Giferfucht, Raferei, Bergweifelung und jeber Jaft bes Bergens liegt in feinem Gebiete.

Gis moll, Grickgram, gepreftes herz bis zum Erftiden; Jammerflage, die im Doppelfreuz binfeufzt; ichwerer Kampf, mit einem Wort, alles, was mubfam durchdringt, ift biefes Zons Karbe.

E dur. Lautes Aufjauchgen, lachende Freude, und noch nicht-ganger, voller Genuß liegt in E dur.

Cis moll. Bufflage, trauliche Unterrebung mit Gott, bem Freunde und ber Gefpielin des Leben & Geufger ber unbefriebiaten Freundschaft und Liebe liegen in feinem Imfreis.

A dur. Diefer Ton enthalt Erflärungen uns foulbiger Liebe, Bufriebenheit über felnen Buftand; Hoffnung bes Wiederfebens beim Scheiben bes Geliebten; jugendliche Beiterfeit und Bottesbertrauen.

Fis moll. Ein finfterer In: er zerrt an ber Leibenschaft, wie ber biffige hund am Gemande. Groll und Migvergnügen ift feine Sprache. Es scheint ihm ordentlich in seiner Lage nicht wohl zu sepn: baber schmachtet er immer nach ber Rube von A dur, ober nach ber triumphirenden Geligefeit von D dur bin.

D dur. Der Ion bes Triumphes, bes hals lelujas, bes Kriegsgefdrei's, bes Siegsbiubel's. Daber fest man bie einlabenden Symphonien, bie Mariche, Bestagsgefange und himmelaufjauchgenben Ebbre in biefen Ion.

H molt. Ift gleichsam ber Zon ber Bebulb, ber fillen Erwartung feines Schidfals, und ber Ergebung in die gottliche Fügung. Darum if feine Klage so sanft, obne jemals in beleidigendes Murren, ober Bimmern ausgubrechen. Die Applicatur dieses Tons ift in allen Instrumenten ziemlich schwer; beshalb finder man auch so wenige Stude, welche ausdrücklich in selbigen gesetht find.

G dur. Alles Landliche, Ibplien und Eklogenmäßige, jede rubige und befriedigte Leidenschaft, jeder gartliche Dank für aufrichtige Freundsschaft und treue Liebe; — mit einem Worte, jede sanfte und rubige Bewegung des herzens läßt sich treflich in diesem Tone ausdrücken. Schade! daß er wegen seiner anscheinenden Leichtigfeit beut zu Tage so sehr vernachlässiger wird. Man bedenkt nicht, daß es im eigenklichen Verstands teinen schweren und leichten Ton gibt: vom Tonseser allein hangen diese schwierigkeiten und Leichtigkeiten abeschwierigkeiten und Leichtigkeiten Schwierigkeiten und Leichtigkeiten abeides deindaren Schwierigkeiten und Leichtigkeiten ab

E moll. Naive, weibliche, unschuldige Liebeserflarung, Klage obne Murren; Seufger von wenigen Thranen begleitet; nabe hoffu ung ber reinften, in C dur fich auflöfenben Seligfeit, spricht biefer Ion. Da er von Natur nur Eine Farbe bat, so fonnte man ihn mit einem Madben vergleichen, weiß gefleibet, mit einer rofenrothen Schleife am Busen. Bon biefem Ione tritt man mit unaussprechlicher Unmuth wieder in ben Grundton C dur zurud, wo herz und Ohr die vollfommenfte Befriedigung finden.

Wenn man gegen biefe Charafteriftit ber Tone, wie in ben Literaturbriefen, einwenden wollte: baf wegen ber mannigfaltigen Answeichungen fein Ton einen bestimmten Charafter baben fonne; fo muß man bedenten, daß es Pflicht fur jeden Com= poniften fen, ben Charafter feiner Tone genau gu ftubieren, und nur Die fompathetifchen in feinen Lichtfreis aufzunehmen. Gin auter Gefellichafter ladet niemals bigarre Charaftere, Die ben Birfel feiner Bertrauten ftoren, ju fich; er mablt vielmehr bomogene Menfchen , welche bas Bergnugen ber Gefellichaft erboben. Gin Greigeift, ber fich burch Liederlichfeit brandmarft, gebort nicht in eine ftille driftliche Charfreitageversammlung , wenn er gleich ba und bort an feinem rechten Dlabe feben mag. Chenfo verbalt es fich auch mit bem Dufifer. Cobald er einmal einen, ber berricbenben Empfindung anvaffenden Ton gemablt bat, fo barf er nie in Tone ausgleiten, welche Diefer Empfin= bung widerfprechen. Ungusfteblich mare es g. B. wenn eine Arie, beren Grundton C dur ift. im erften Theil in H dur endigte; ober wenn man aus F moll ploblich in Fis dur übergeben wollte. Rury, ber mufifalifde Musbrud burch alle Tone ift fo genau bestimmt, bag, ob es gleich phi: lofopbifche Rritifer noch nicht genug geltend gemacht baben, er es boch an Genauigfeit bem poetifchen und pittoresten Musbrude weit guvortbut.

Andacht und Erhabenheit ift der Charafter bes firchlichen Ausdrucks; das Bunderbare, heroifche, Majestatifche, Tieferschütternbe, Traurige und Frobe ift der Charafter des dramatifchen Ausdrucks Bertrauliche Unterhaltung bagegen, Gefelligfeit, Antomiegung an jeden Charafter; mufikalisches All in Eins zusammengebrängt, bezeichnen ben Ansbruck ber Rammermuff.

Much bie populare Dufit ift ohne Raturausbrud ein Mas, bas mit Recht auf bem Unsger begraben wirb.

Bayerische Staatshibliothek MÜNCHEN

# Inhalt.

|           |        |       |     |      |     |   |               |     |   |   |   |   |   |   | Cente |
|-----------|--------|-------|-----|------|-----|---|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|-------|
| Ginlei    | t u    | n g   |     | 1    |     |   |               |     |   |   |   |   |   |   | 11    |
| Stiggirt  | e G    | efd   | id  | te   | ber | M | ufi           | ŧ   |   |   |   |   |   |   | 13    |
| Juben     |        |       |     |      |     |   |               |     |   |   |   |   |   |   | 17    |
| Griechise | tje !  | Nu    | fit |      |     |   |               |     |   |   |   |   |   |   | 26    |
| Römer     |        |       |     |      |     |   |               |     |   |   |   |   |   |   | 41    |
| Bon !     | 3ta    | lien  | 6   | gro  | Ben | 0 | äng           | ger | n |   |   |   |   |   | 62    |
| Schule    | ber    | De    | ut  | fche | n   |   | $\overline{}$ |     |   |   |   |   |   |   | 72    |
| Sächf     | ifche  | · @   | d)  | ule  |     |   |               |     |   |   |   |   |   |   | 104   |
| Pfals     |        |       |     |      |     |   |               |     |   |   |   |   |   |   | 129   |
| Würt      |        |       |     |      |     |   |               |     |   |   |   |   |   |   | 151   |
| Salzt     |        |       |     |      |     |   |               |     |   |   |   |   |   |   | 164   |
| Brau      |        |       |     |      |     |   |               |     |   |   |   |   |   |   | 166   |
| Unspa     |        |       | _   |      |     |   |               | _   |   |   | _ |   |   | ÷ | 168   |
| Balle     |        |       |     |      |     |   |               |     | • |   |   | ÷ |   |   | 173   |
| Durlo     |        |       |     |      |     | _ |               | Ť   | Ť |   | ÷ |   |   | Ť | 177   |
| Samb      |        |       | ÷   | ÷    | ÷   | ÷ | ÷             | ÷   | ÷ | ÷ | ÷ | Ť | ÷ | Ť | 180   |
| Main      |        | _     | Ė   | ÷    | ÷   | Ť | ÷             | Ť   | ÷ | Ť | Ť | Ť | Ť | Ť | 189   |
| Röln      | _      | •     | ÷   | ÷    | ÷   | ÷ | ÷             | ÷   | ÷ | ÷ | · | ÷ | ÷ | ÷ | 191   |
| Trier     | •      | •     | •   | •    | •   | • | •             | •   | • | • | • | • | • | • | 193   |
| Taris     | •      | :     | •   | •    | :   | • | •             | •   | • | • | • | • | • | • | 196   |
| Raffai    | · · or | _     | -   | _    | ·   |   |               | ÷   | • | • | • | • | • | • | 199   |
| Caffel    | 4-72   | Je 11 |     |      | •   | • |               |     | • |   | • | · | • | • | 201   |
| Darm      | 0.5    |       | •   | •    | •   | • | •             | •   | • | • | • | • | • | • |       |
| Datin     |        | •     | •   | •    | •   | • | •             | •   | • | • | • | • | • | • | 202   |

| 99          |       |         |            |           |      |     |       |     |     |     |     |      | Seite |
|-------------|-------|---------|------------|-----------|------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| Mugsburg    |       |         |            |           |      |     |       |     |     |     |     |      | 217   |
| Frantfurt   | Ĭ.    |         |            |           |      |     |       | :   |     |     |     |      | 224   |
| llim        |       |         |            |           |      |     |       |     |     |     |     |      | 227   |
| Charaftere  | heri  | ibn     | iter       | 3         | outi | inf | ler   |     |     |     |     |      | 229   |
| Schweben 1  | unh   | இவ்     | nei        | nar       | £    |     |       |     |     |     |     | ٠.   | 246   |
| Rufland .   |       |         |            |           |      |     |       |     |     |     |     |      | 251   |
|             | :     |         |            |           |      |     |       |     |     |     |     |      | 254   |
| Schweis .   |       |         |            |           |      |     |       |     |     |     |     |      | 256   |
|             |       |         | •          | •         |      | •   | •     | •   | Ċ   |     |     |      | 259   |
| holland .   |       |         |            |           |      |     |       |     |     |     |     |      | 261   |
| England .   |       | ٠       | •          | •         |      | •   | •     |     |     |     |     | Ċ    | 267   |
| Frankreich) | •     |         |            |           |      |     |       |     |     |     |     | ·    | •     |
| ie Grund    | jäļ   | 3 e     | b e 1      | E         | on   | ŧιι | n ft. | . 2 | son | De  | n n | 111= |       |
| fitalifd    | en    | In      | tru        | me        | nten |     |       |     |     |     |     |      |       |
| Bon ber &   | Org   | el .    |            |           |      |     |       | ٠   | ٠   | ٠   | ٠   | ٠    | 283   |
| Bom Mlüg    | el c  | ber     | De         | 111       | Cla  | vie | re    |     |     |     | ٠   |      | 292   |
| Bon ber 2   | luul  | icat    | ur         | ob        | er t | em  | F     | ing | erf | ıbe |     |      | 298   |
| Bom Solo    | oioic | len     |            |           |      |     |       |     |     | :   |     |      | 301   |
| Bon blafer  |       |         |            |           |      |     |       |     |     |     |     |      | 313   |
| Bom Gefc    | ma    | ٠~      |            |           |      |     |       |     |     |     |     |      | 340   |
| Bom m       |       |         |            |           |      |     |       |     |     | ٠.  |     |      | 348   |
| Bom K       | 2000  | nori    | ini<br>Ini |           |      |     |       |     |     |     |     |      | 358   |
| Bon ben     |       | . E.T   | i Code     |           | 6    | nAr | nör   | ter | 11  |     |     |      | 360   |
| Bom muf     | muj   | c.      | ijuj       | Cal       | aris |     |       |     |     |     |     |      | 367   |
| 250m muj    | itali | i i uje |            | ω.<br>⊝υι |      | •   |       | •   | •   |     |     |      | 372   |
| Vom mus     | itai  | i (d)   | n ·        | ابان<br>س |      |     |       |     |     |     |     | •    | 376   |
|             |       |         |            |           |      |     |       |     |     |     |     |      |       |







